

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



•

STAN, OBOUTE STAN, OBTAN, OBOUTE STAN, OBJECT STAN, OBJEC





# Ard) i v

fúc

Geschichte und Literatur.

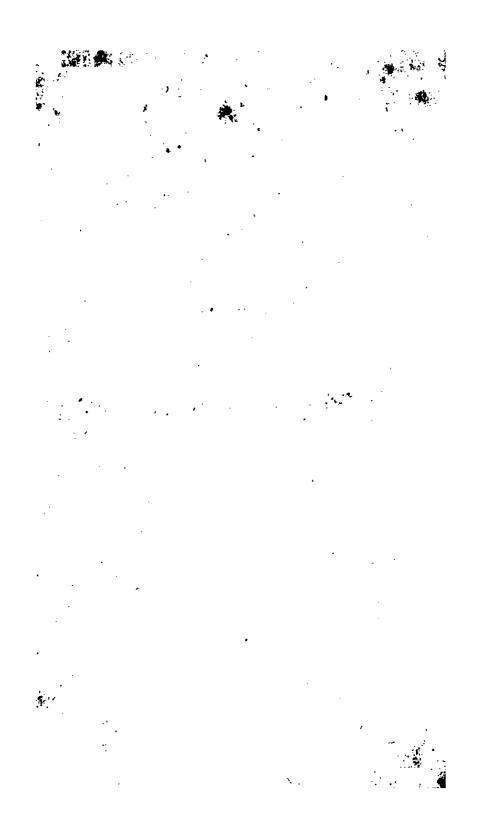

# Ard iv

für "

# Geschichte und Literatur

herandgegeben

von

Fr. Chriffoph Schloffer und Gottlob Aug. Bercht.

Erster Banb.

Franksurt am Main. Berlag ber Bronner'schen Buchhandlung. (S. Schmerber.)

1 8 2 0.

TANPORD UNIVERSITY

STACKS SEP 2 4 1973

HI C

· . }

123

## 23 o r r c b c.

Unsere Zeitschrift ist der Geschichte im weitesten Sinne des Worts, der alten wie der neuen, der politischen wie der Culturgeschichte gewidmet; sie wird größere und kleinere Abhandlungen, Kritiken, einzelne Notizen, Auszüge aus bedeutenden Werken, besonders aus den weniger zugänglichen des Auslandes, kurz sie wird alles in ihren Kreis ausnehmen, wodurch die Herausgeber das Studium der Geschichte zu fördern glauben.

Eine solche Zeitschrift scheint ein wirkliches Bedürfniß zu senn, schon beshalb, weil Deutschland, wo sonst jede Wissenschaft ihren Mittelpunkt hat, zwar mehrere, zum Theil sehr vorzügliche, Blätter besitzt, welche einzelnen Zweiz gen der Geschichte gewidmet sind, aber kein einziges, welches das ganze Gebiet derselben umfaßte. Der Forscher, der einem Gegenstande von geringerem Umfange eine besondere Aufmerksamkeit geschenkt hat, muß daher seine Abhandzlung, wenn sie nicht zu einem Buche angewachsen ist, Jahre lang im Pulte liegen lassen, wo sie keine Früchte trägt, oder sie verliert sich in der Wasse und ist nach

ETANFORD UNIVERSITY
LIBRARIES
STACKS
SEP 2 4 1973

1

12°X

. .

/

## Borrebe.

Unsere Zeitschrift ist der Geschichte im weitesten Sinne des Worts, der alten wie der neuen, der politischen wie der Culturgeschichte gewidmet; sie wird größere und kleinere Abhandlungen, Kritiken, einzelne Notizen, Auszüge aus bedeutenden Werken, besonders aus den weniger zus gänglichen des Auslandes, kurz sie wird alles in ihren Kreis aufnehmen, wodurch die Herausgeber das Studium der Geschichte zu fördern glauben.

Eine solche Zeitschrift scheint ein wirkliches Bedürfniß zu senn, schon deshalb, weil Deutschland, wo sonst jede Wissenschaft ihren Mittelpunkt hat, zwar mehrere, zum Theil sehr vorzügliche, Blätter besitzt, welche einzelnen Zweis gen der Geschichte gewidmet sind, aber kein einziges, welches das ganze Gebiet derselben umfaßte. Der Forscher, der einem Gegenstande von geringerem Umfange eine besondere Ausmerksamkeit geschenkt hat, muß daher seine Abhands lung, wenn sie nicht zu einem Buche angewachsen ist, Jahre lang im Pulte liegen lassen, wo sie keine Früchte trägt, oder sie verliert sich in der Masse und ist nach

einigen Jahrzehnten so verschollen, daß sie oft mit der größten Mühe nicht aufzutreiben ist. Natürlich, daß dies die Meisten abschreckt, die Resultate ihrer Forschungen in kleineren Aufsägen dem Publikum mitzutheilen. Solche Arbeiten nun, wenn sie wissenschaftlichen Werth haben und ohne Schwulst und Blümelei geschrieben sind, finden in unserm Archiv eine willkommene Aufnahme.

Ein anderer Nachtheil entsteht durch den Mangel einer allgemeinen historischen Zeitschrift für die Kritik. Da unsere Literaturzeitungen ihrem Zweck gemäß alle Aweige des Wissenswerthen und nicht Wissenswerthen vom 21 B C bis zur Begelschen Philosophie vor ihren Gerichts: bof ziehen muffen, so können die Beurtheilungen bistoris Scher Werke nur einen unbedeutenden Raum einnehmen. Die Recensenten muffen sich daber in den meisten Källen barauf beschränken, bas Resultat ihres gnäbigen ober unanäbigen Urtheils in einigen allgemeinen Ausbrucken fur; ausammengufaffen, was bochstens ber Raffe bes Buch: bandlers Gewinn bringt. Die Biffenschaft gebt dabei gewöhnlich leer aus; bem Schlechten und Mittelmäßigen wird nicht gewehrt, bas Gute nicht geforbert, und nur ju oft geschieht von beidem bas Gegentheil. größere Theil solcher Recensionen wird an die Benigstfor: bernben, also an Stumper ober Anfanger verbungen, Die im Dunkel ihrer Anonymität nicht einmal in den beilfamen Kall tommen tonnen, fich ihrer Pfuscherei schämen zu Bir werben baber feine Recension aufnehmen, müffen. beren Verfasser nicht den Muth hat, sich zu nennen, so

wie wir auch biejenigen, welche ben Pelz maschen möchten, ohne ihn naß zu machen, höflich ersuchen, nicht an unsrer Thur anzuklopfen. Das Verdienst werde freudig und auf. richtig anerkannt, das bescheidene Talent ermuntert, die Mittelmäßigfeit gurudgewiesen, ber feichte Schwätzer gebemutbiat, und wenn es vergonnt ift, mit unfern Bunfden nach dem Ideal zu greifen, so moge der himmel uns ' die Bitte gemähren, daß jeder hauptpaftor Goze feinem Lessing begegne. Partheimesen jeder Urt foll uns nicht blos fern bleiben, sondern auch mit ben fcarfiten Baffen der Rritit befannft werden; denn wie die Beschichte felbft, fo foll auch Die Rritif über ben Vartheien fteben und niemals einem Buche den politischen oder religiofen Glau: ben seines Verfassers, wenn Dieser es ehrlich damit meint, ju Lob oder ju Tadel anrechnen. Wie baufig gerade gegen bieses Grundgesetz aller achten Rritik gefehlt wird. wie oft die alleroberflächlichsten Schriftsteller selbst von berühmten Männern gepriesen werden, weil sie zur Schule, zur Parthei, zu bieser ober jener Universität gehören, wie dagegen ernfte, gediegene Berte, beren Berfasser zu ftolz und zu rechtlich find, um bas, mas fie als mabre Bifs senschaft erkannt haben, einer Parthei oder Gevatterschaft zu opfern, entweder gang ignorirt oder mit heuchlerischem Mitleid als subalterne Compilationen bezeichnet werden: wem ware bies unbefannt? Bir wollen mit Lessing aus: rufen: "Schütte beinen Grimm auf Die Beiben (Pfalm 79, 6.) und liebe beinen Rächsten, wie dich felbst (Matth. 22, 30.)!"

Uebrigens wird sich unsere Kritik nicht blos auf neu erschienene Werke beschränken, bie es oft am wenigsten verdienen, daß man viel von ihnen spricht. Auch in ältern Schriften, sogar ber größten Sistorifer, finden sich Arrthumer genug, die Nich wie ewige Krankheiten von Geschlecht zu Geschlecht, aus einer Auflage in Die andere aus einem Buche in bas andere fortpflanzen, fo bag fic ein artiges Buch über die Reisen der Jrrthumer schreiben Rur muß man in solchen Källen unterscheiben, ließe. ob Homer schlummert, oder ob Chörilus schnarcht. wir nicht ohne Grund sprechen, zeige ein Beispiel and Joh. Müller's Allgemeinen Geschichten. Dieses Bert ift zwar in seiner jetigen Gestalt von dem großen Geschicht schreiber nicht zum Druck bestimmt worden, benn sehr verständig verordnete er in seinem letten Willen, nur ein zelne Fragmente, beren Auswahl er feinem Bruber über ließ, bem Publikum mitzutheilen. Er ist also bem Publis tum dafür nicht verantwortlich. Demungeachtet bleibt ber Irrthum mertwurdig genug, ba wir aus der Borrebe feines Bruders sehen, daß Joh. Müller die ganze Handschrift nicht nur viermal umgearbeitet, einmal abgeschrieben, und ohngefähr eben so oft vorgelesen, sondern auch nachber von Zeit zu Zeit, felbst in ber Wortstellung, verbeffert Er hat also die Stelle gewiß zwanzigmal gelesen, und bennoch blieb ber Fehler stehn, ben er aus bem ers sten besten Sandbuche berichtigen konnte. Doch zur Stelle selbst. Gie steht G. 167 des ersten Bandes der dritten Auflage. Es ist die Ride von den Nachfolgern Alexans

ber's: .. Nach seiner (bes Eumenes) Ermordung zweifelte Untigonus nicht, Ufien ohne Widerspruch zu beherr: Als er bei achtzig Jahre alt war, vereinigten sich die Nebenbuhler seiner Größe, welche er ungerecht behandelt hatte, und erschlugen bei Iffus den undankbaren großen Kelbherrn, ber 32 Jahre zuvor hier ben Darius Schlagen half." u. f. w. Wer weiß nicht, bag ber Ort, bei welchem Antigonus erschlagen wurde, nicht Iffus, sondern Ipsus beißt, und nicht an der Rufte von Gilicien, sondern mitten im gande, in Phrygien, ju fuchen ist? Beld' ein kostlicher Bissen für Die Leute, welche Rubnten doctores umbraticos nennt, qui reprehendendi libidine rixandique furore agitati, tum in summos quosque viros, levissima de caussa, debacchantur, tum famam suam inter se lacerant conviciis ex omnis aevi memoria conquisitis. Es ist so wohlthuend, an Männern, Die weit aus ber Menge bervorragen. Makel zu entbeden. und Lichtenberg behauptet fogar: "die Schwachheiten großer Leute (Manner) befannt zu machen, ift eine Art Pflicht: man richtet damit Tausende auf, ohne jenen zu schaben." Doch genug des Scherzes, den die Gemeinten hoffentlich verstanden haben. Wir werden fein Unsehn der Verson beachten, aber das Berdienst soll auch dann geehrt mer: ben, wenn wir aus Achtung für Wahrheit und Wiffenschaft die Gachen tadeln muffen.

Frankfurt am Main, den 15. März 1830.

G. M. Berdit.

## 3 n h a l t.

|                                                                           | 6          |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| Die Zochter und die Gemahlin eines Minifters ber Aevolution , ben         |            |
| Begebenheiten und handelnden Personen der Revolution gegenüber.           |            |
| Bon Schlosser                                                             |            |
| Ueber die Quellen ber spateren latein. Geschichtschreiber, besonders über |            |
| Beitungen, offentliche Bekanntmachungen, Archive und beren Be-            |            |
| nugung unter ben Kaifern. Bon bemf                                        |            |
| Briefe über bas Parabies von Dante's divina comodia. Bon bemf.            | 1(         |
| Der Oberintenbant. Fouquet, beffen Prozes und Gefangenschaft. Gin         |            |
| Beitrag gur Gefchichte Lubwig's XIV. Bon Bercht                           | 11         |
| Neber Meper's Geschichte ber Schweiz. Bon Schloffer                       |            |
| Universitaten, Stubirenbe und Profefforen ber Griechen gu Julian's        |            |
| und Aheodofius Beit. Bon bemf                                             | 21         |
| Ueber Afchach's Geschichte ber Ommaijaben in Spanien. Bon bemf.           | 27         |
| Ueber einige Stellen in Deeren's Berten und eine Recenfion in ben         |            |
| Gollinger Angeigen. Bon Bercht                                            | 28         |
| Ueber Bignon's Geschichte von Frankreich vom 18. Brumaire (1799)          |            |
| bis gum Frieden von Tilfit. Bon bemf                                      |            |
| Die Friedensunterhandlungen gu Luneville nach Bignon. Mit Unmer-          |            |
| Lungen von bemf                                                           | <b>w</b> / |
|                                                                           |            |
| Der And Maul's I. nach Rignon. Mit Anmerkungen von bemf.                  | 3.1        |

Die Tochter und die Gemahlin eines Ministers der Revolution, den Begebenheiten und handelnden Per, sonen der Revolution gegenüber.

Der Berfaffer biefes Auffahes wunscht, ehe er eine neue nub ausführlichere Ausgabe feiner Gefchichte bes achtzehnten Sahrhunderts mit ber Fortsetung berausgiebt, Die Geschichte einzelner Perfonen und Ereigniffe und einzelne Bemertungen über gemiffe Quellen und Schriftsteller bem beutschen Publis tum mitzutheilen; er glaubt nicht paffender als mit ber Krau von Stael und ber Frau Roland anfangen ju fonnen. Beibe find zugleich hiftorische Personen und Schriftstellerinnen, beibe haben in ihren Dentschriften augleich bie Anfichten ihrer Dartheien und ihre eignen niedergelegt, und haben, ohne es au wollen, fich felbst gezeichnet, wenn fie von ben Geschichten reben, in welche fie verflochten waren, und bie Geschichte. wenn fie von fich felbst reben. Wir feben in ben beiben Damen und in ihren Schriften zwei gang verschiebene Claffen von Menschen bargestellt, von beneu die eine eben so achtbar, als bie andere glanzend ift. Es ift indeffen nothig, um unfere Lefer auf ben richtigen Standpunkt zu ftellen, biefen Bersuch zu beurtheilen, in bem wir bald mehr die Perfonlichkeit ber Damen, balb mehr bie von ihnen ergahlten Begebenheiten ins Auge faffen, bag wir einige allgemeine Bemertungen vorausschicken. Diefe Bemertungen betreffen die verschiebene Bilbung, Erzichung, Berhältniffe und Borurtheile ber beiben Frauen, fie zeigen, welche Unfichten fie mit in bas öffentliche Leben brachten, um bie Bebeutung ihrer Verson fur bie Geschichte gu

erklaren, wir verbinden damit aber eine Ueberficht bes Ginfluffes bes weiblichen Geschlechts auf die Regierung von Kranfreich überhaupt. Wir haben bie beiden genannten Damen gemahlt, weil beibe burch Talente, Anlagen, Bilbung, Renntniffe, Begeisterung für bas, mas fie als recht und gut erfannten, ausgezeichnet find, ihre Ansichten und Urtheile sich aber oft gerabe entgegen fiehen. Beibe treten aus bem Rreise heraus, ben ber Deutsche ungern von Beibern überschritten fieht, und bennoch konnen beibe, wenn gleich auf verschiedene Beife, Die Meiblichkeit nicht verläugnen, mahrend fie die geistvollsten Manner, nicht etwa durch Gefühle ober durch Schönheit, fon bern burch ihren Berftand beherrschen, ihnen bie Reber führen. ober Reben ausarbeiten belfen, Die hernach gang Frankreich bewundert. In ber Urt bes Ginflusses ber beiben Damen, an bem poetischen Schwung ber Einen, bem Beroismus ber Unbern zeigt fich übrigens, baß in bem Augenblicke, mo bie politischen Beranderungen erfolgten, auch die Urt bes weiblichen Einflusses, ben man burch bie gange frangosische Geschichte berfolgen tann, fich veranberte und bem Ernft ber Beiten einis germaßen angepaßt warb. Was ben Einfluß bes weiblichen Geschlechts im Allgemeinen angeht, so gehört nur eine geringe Renntnig ber frangofischen Geschichte bagu, um zu wis fen, bag bas weibliche Geschlecht von jeher in ben frangostichen Staatsangelegenheiten, nicht nur im Stillen, mas mobl aberall ber Kall fenn mag, fonbern gang öffentlich eine Bebeutung hatte, welche bem Charafter ber Ration und ihrer Beschichte die Form gegeben bat, welche felbst die Revolution nicht hat vertilgen konnen. Unter Kranz bem I. und ebenso unter ben nachfolgenden Ronigen bis auf Beinrich ben III. finden wir eine formliche und anerkannte Weiberregierung, und wenn biefe unter heinrich bem III. aufhört, fo mochte man fie faß gurudwünschen, weil bie Lieblinge (mignons) biefes Konigs weit mehr Unheil veranlagten, als Mutter, Gemahlinnen, Beliebten ber vorigen Regenten. Unter heinrich bem IV. war in den öffentlichen Geschäften ber Ginfluß ber weniger merklich, ba Gully über ben Ronig viel

vermochte, obgleich fonft Beinrich's Schwache befannt genng ift, und er verfonlich immer unter weiblichem Ginflug ftanb, oft bie gunftigften Gelegenheiten aus Galanterie verfaumte, und fogar beschuldigt warb, um eines Weibes willen furz vor seiner Ermorbung ben Plan eines neuen Artege mit Spanien und einer Einmischung in die Julich-Clevesche Erbichaftsstreis tigfeit gemacht ju haben. Unmittelbur nach Beinrich's bes IV. Tobe führten Maria von Medicis und ihre Rammerfran die Galigai die Regierung auf eine folche Beife, bag Lunnes feinen Gespielen, ben jungen Ronig Ludwig ben XIII., berei ben tonnte, fich felbit burch einen Menchelmorb unabhangia gu machen, ober vielmehr Luynes bas Reich gu überlaffen, unter bem Bormand, bas Bolf von ber brudenben Beiberherrichaft und ber Greatur ber Weiber, bem Rarichall bun cres, zu befreien. Das Bolt erfannte freilich ben Morb bes Marschalls burch Inbel und Mighandlung bes Leichnams als eine That an, die ihm die Befreiung vom Drude verschaffen merbe; es gewann aber baburch Richts, und felbft bie Caba-Ien ber Weiber hörten nicht einmal auf. Unter Richelieu mar freilich an Weiberherrschaft nicht zu benten, befto mehr gleich nach seinem und Ludwigs bes XIII. Tode. Bab rent ber Streitigfeiten gur Beit ber Minberjahrigfeit Lubmig's bes XIV. waren Weiber bie Triebfeber ber Bewegungen und ihre Saufer ber Bereinigungepuntt ber Partheien fowohl am hofe als bei ber Gegenvarthei beffelben. Die Dentschrife ten ber Dringeffin von Montpenfler und ihre gange Geschichte, fo wie die Dentschriften bes Carbinal von Ret zeigen, wie es in ben Zeiten ber sogenannten Aronde in biefer Ruchsicht von benen getrieben wurde, Die bem Carbinal Magatin und ber Mutter Ludwig's bes XIV. entgegenstanden. Sobald Magarin über seine Reinde gestegt hatte, anberte fich biefes freilich, und unter ihm, wie in ber erften Beit Ludwig's bes XIV., ift tein vorherrschender Einfluß der Weiber fühlbar. Endwig ber XIV. wollte nicht einmal feinen tuchtigften Miniftern und Generalen die Ehre eines Antheils an ben Regierungs : ober Rriegsmaadregeln, bie fle offenbar angegeben hatten , jugeftehen,

me sitte a Meinen anne untermen ficher! Indet bejewenge aust ales Andreus was Gepratei, ampadant der Grant mat des set de Kamman, fanten mat des miten Seinen venerfitt. ber beime ber immitten fein ingeltens, agentine inter sur ber beineme bei finent pet Annei m. mijet be neuen Arient mit Ernbieben ale Seintermet at Stat unt 12 de Succes mé des Servicionies de Seine une encode ant que antique Co idiant remene water. Die une ben Jerry Jimes par une ner dentenne fierere de Innomenations en luck, de jestier unt vertubenier weitzwer Geistige bie Betemmie ber Stant eringer, benne, Sucher unt Grab heregonger sectorier, mit inger linenanbunger über bie Servinang bei junge Kings und inne Biller aufeite per eber arbenden, if befannt penng. Ihren bem Sutbingl Menn war ber Sinding ber Buber auf be Sterman besteint put dure fan pure it die Gemalt der Parrier Dumen. Durch be thereie lemines be Danes she be Menne, and befe si, wie mit Me mifer, von einem Bu, bet gum anbern amorat influ Ceincern bei meridinten Ceitnetei. Entwie her IV. never beformtick manuscher und Gierry's Lete und mer ber Eminf ber Beiber, be nad emmber feine feidemidus defratagem; y iddet er wort, dein iernet und istantider wert der Mifterne der Beiberenver an Steine, tale mes der LVL fact fich von enter gemann bied diese kannen und deen tentring folgenten Cenaptin auf eine abniebe Beife lenen, wie findung ber IV. von feinen Geftebern. 3n Berfalles wares amor fatures from IV. and fatures from IVI. Die Brantengelegenbenen anner meiblichen Sinfing; in Paris wart ju ben belannen Gefelichniten, bie fich bei ber Geoffris, ber Defent, ber Cipinife und andern Damen verfanmelten, unbebinge über bie Literatur entschieben. Damen entforenen in ibren Areifen unde bies über ben 30m voetigher unt bekorifder und philefephischer Buder, fendern auch über bie politifche, bie mathematifche Literatur, und wichtige Berte wurden nach ben Borjdriften, bie man in tiefen Areifen gab,

und nach ben Meinungen, die man bort beforbern wollte, abgefaßt. Die Birfung biefes Ginfluffes bes weiblichen Beschlechts auf den Charafter der Nation, auf Staat und Literatur anzugeben, ift, je nachbem man bie Sache nimmt, fehr leicht und wieber fehr schwierig, weil beutsche Gelehrte ben Charafter frangofischer Frauen felten richtig aufzufaffen vermbgen und beshalb leicht einseitig urtheilen. 3m Allgemeinen mochte fich wohl alles Gute und alles Bofe bavon fagen laß fen, mas fich vom weiblichen Beschlecht überhaupt fagen lagt. Ansgemacht ift, bag ber Ernft bes Lebens babei litt, baß eine leichte Manier, die Dinge zu behandeln, die nicht überall paßt, allgemein eingeführt warb, baß Dinge im gefelligen Gefprach abgethan und entschieben, Meinungen verbreitet murben, die nach einer reifen Ueberlegung und mit einer behutfamen Unnahme weniger nachtheilig gewirft hatten, als baburch geschah, bag man bie Entscheibungen ber Galons als Dratel betrachtete. Diefes horte nicht unmittelbar nach bem Anfange ber Revolution auf, wie man vielleicht glauben konnte. fo ernst auch bamals bie Stimmung und die allgemeine Richtung ber Zeit wurbe. Die Krau von Stael und bie Kran von Genlis rühmen Jede in ihrer Sphare bie Barifer Gefellschaft ber ersten Revolutionsjahre. Die Erstere fagt in ihren Betrachtungen: a) "Man fann mit Bahrheit fagen, bag biefe Gefellichaft nie glanzenber und ernsthafter zu gleicher Beit ge wesen sen, als während ber brei ober vier ersten Jahre ber Revolution, nemlich bom Sahre 1788 bis 1791." Dies heift freilich mit andern Worten nichts anders, als bamals hatten die Kran von Stael und ihre Freunde und Freundinnen bie Berathichlagung über Staat und Staatsangelegenheiten in ihre Rreise gezogen gehabt. Seit biefer Zeit bis jum Juni 4793 hatten bie Rrau Roland und ihre Kreunde Ginfluß; Dies fer war aber ein mannlicher und warb auf eine mannliche, felbit zuweilen etwas barbarifche Weise ausgeübt. Doch hatte

a) Um nicht felbst überfegen zu muffen, führen wir immer bie Worte ber beutschen Neberfegung an.

bie Frau Roland an den gewaltsamen Unternehmungen eines Barbaroux und anderer ihrer Freunde feinen Untheil. giebt in biefer Beziehung im Anhange bes zweiten Theils ihrer Dentschriften eine Erklarung über ihre Rolle vom 10. Juni bis 10. August 1793, Die ihrem Charafter Ehre macht. Diese Erflarung ift ungezweifelt mahr, weil fie ju ber Beit, als fie bie Zeilen Schrieb, burch bie entgegengesette Gefinnung Ehre und Bortheil hatte erlangen tonnen, außerbem aber ben Charafter gerader Aufrichtigfeit nie verläugnet. Sie sagt bort : "Ich war niemals im Bertrauen unterrichtet von bem. was man Kniffe und fleine Betreibungen (manoeuvres) neunen tann, fo wenig als mein Gemahl je bei bergleichen Gefchaften gebraucht warb." In ber eigentlichen Schredenszeit hörte ber Einfluß ber Weiber eine Zeitlang auf, wenn man nicht bie Weiber ber Jacobinischen Brüderschaft, Die Strickerinnen ihrer Berfammlungen, bie, welche ben Ungludstarrn begleites ten und die Guillotine fchreiend umgaben, Weiber nennen Schon vor Robespierre's Stury hatte aber' bie Frau von Kontenai geborne Cabarrus, Die nachherige Gemahlin Talliens einen fehr bedeutenden Ginflug gewonnen und be-Schleunigte ben Sturg ber Parthei Robespierre's ober bie Revolution vom 9ten Thermidor; auch nachher behielt fie eine Bebeutung, die fie mit andern Damen theilte. Schon unter bem Directorium hatte bie Arau von Stael ihren Ginfluß wieder erhalten, und fie hat es Bonaparte nie verzeihen fonnen, bag er von ihr und ihres Gleichen nie etwas wiffen wollte, und einen eben fo tobtlichen bag gegen bie Salons politifirender Damen als gegen bas, was er Ibeologie nannte, heate und aussprach. Die beiben angeführten Stellen tonnen und übrigens am besten fogleich ju unferm eigentlichen Begenstande herüber führen, fie fprechen ben Grundfat beutlich ans, von dem beibe Damen ausgehen und nach dem fie die Revolution und die in berfelben hanbelnden Personen beurtheilen. Die Eine fteht immer auf ber Bubne, worauf fie geglangt und fid, bie Urtheile aller berer angeeignet hat, mit beuen fle in Berührung gefommen ift, wir befinden uns in ihrem

Salon und horen mit Entzüden die Frau vom Sause bas Mort führen, aber es bleibt nur ein schwacher Einbruck bie fer obenhin gleitenden Rebe jurud, gelernt haben wir wenig, weil alles fo unbestimmt, so rednerisch gestaltet ift. Die Roland bleibt wenigftens immer hinter ber Buhne, wenn ihr Mint, ihr Beift, ihre Reber fogar bie erscheinenben Bestalten leiten und lenten follen, wenn's Roth ift. Gie will ftets nur einen Gebanten, ber ihre gange Seele erfullt, ausbruden, nur ben Gebanten, wie fie Rouffeau's Traume in Wirklichteit gefest, für eine Ibee gelebt habe, und für eine Ibee an sterben bereit fen; wie fle in ber That and ein Opfer ibrer Schwärmerei geworden ift. Geben wir etwas naher ein, fo wird fich unten ergeben, bag bie Bilbung ber Roland ihr. felbft, nicht ihren Eltern ober beren Rreise gehorte. Eignes Beburfnig, eigner Trieb, nicht Gitelfeit und Sucht gu glangen, ober mit ihrem Beifte Eroberungen ju machen, trieb fie an, Renntniffe, bie man fontt Beibern nicht mitzutheilen pfleat, aufzusuchen. Sie las Vascal und Mallebranche und covirte Clairauts mathematische Anfangsgründe, als bie Krau von Stael Stude ichrieb, die von ben Schmeichlern ber Großen, bie fich mit bem Ramen ber Philosophen brufteten und Bol taire anbeteten, mabrent fle Chriftus verlaugneten, mit lautem Jubel aufgenommen wurden. Die Gine fuchte und liebte bas flille hansliche Leben und war nur froh im Anblid ber fcomen Ratur; für bie Undere hatten Talent, Wiffenschaft. bas Leben felbft feinen Werth, wenn fie nicht in Paris Gefells Schaft aus ber großen Belt um fich fammeln und ihren Beift in glanzender Rebe zeigen konnte. Daher ihr Buch ber Jeres miaben gegen Bonaparte (dix années d'exil). Erziehung. Stand und Beburt ber beiben Damen mußte in ihnen eine gang verschiedene Unficht von ber bestehenden Ordnung ber Gesellschaft und vom Berthe berfelben hervorrufen. Die Roland mar aus ber achtbaren mittleren Claffe ber Varifer Burger, Die mit ber Reinheit, welche bie Deiber, besonders bie Pariferinnen, auszeichnete, eine Entfernung und Abneigung vor ber Berborbenheit der hoberen und hochsten Claffen, vor

ber Rieberträchtigfeit und bem Sclavensinn ber Angestellten und der gahlreichen Dienerschaften ber Großen, so wie einen tiefen Abscheu vor ber Bermorfenheit und Sittenlosigfeit bes niedern hanfens verband. Gine Claffe, welche nicht aus Unbefanntschaft mit ber Berführung, sondern weil fie überall bebroht war, die Strenge ber Zucht bewahrte, wozu bas Innungenwesen bas Seinige beitrug. Die Tochter Reders ver schmähte früh bie Bucht ihrer ftrengen und frommen Mutter, fle nahm mit ber Bilbung ber Encyclopabisten auch ihre Moral an, die fich leicht ben Umftanben anpaffen ließ, wie bie Delphine und Corinne hinreichend barthun. Auf bieselbe Weise wählte bie icone Roland einen besonnenen, verftanbigen, aber schon alteren Gemahl, ben fie achtete, und ber fie liebte, nub -war ungertrennlich von ihm, wie et von ihr; Recters Tochter erhielt ber Korm wegen einen Gemahl, von bem es beffer ift zu schweigen als zu reben, burch bie Ronigin von Franfreich, bie ben Konig von Schweben bewog, bie Dauer bes Gefandtschaftspostens in Paris an diefe heirath zu knupfen. Die Roland mar noch im acht und breißigsten Sahre, als fie in Paris eine Rolle erhielt, wenn nicht reizend, boch ichon und einnehmend, ihre Manieren hatten bie Unnehmlichteit einer gebildeten Frau, ohne Frechheit ber Genialität; fie fannte ebensowenig bie Leichtfertigfeit vornehmer Sitten als bie stolze herablaffung oder bie wegwerfende Manier ber Damen, bie bas Umt ber Beschützerinnen in Paris übernommen hatten. Der Stael fehlte aller weibliche Reig ganglich, bas ift gang gewiß, wenn wir fie gleich erft im fpateren Alter gu sehen Gelegenheit hatten, ihre Genialitat mußte bie Formen erseben, ba ihre erfte Erscheinung bei hofe, ihre erften Befuche bei ber Polignac, ber Freundin und Bertrauten ber Ronigin, bekanntlich burch einige geniale Berftope gegen Soffitte, ober beffer gegen weibliche Manieren berühmt find. Diefe fielen um fo mehr auf, weil Reders Tochter eigentlich nicht in ben Rreis gehörte, in ben fie burch ihre Beirath eintrat, und pon bem ihre Mutter ausgeschloffen war. Uebrigens ftanb fie bekanntlich in Ton und Manieren, in leichter Rebe und

٠,

Dreistigkeit ben ursprünglich hoffahigen Damen nicht nach, und war ihnen an Bilbung, Beift und Rahigteit weit überlegen. Wir wollen einige Nachrichten über bie erfte Bilbung ber beiben Damen hier einruden, bamit bas Folgenbe baburch verständlicher werbe. Frau Roland war burch ben Ramen ihres Baters (Phlipon), burch ihren eignen Bornamen (Manon) und burch ben Stand ihres Baters, eines Rupferstechers von mittelmäßigen Talenten, als gang burgerlich bezeichnet und trat unverheirathet nie in ben Rreis ber hoheren Gefell Schaft ein. Ihre Mutter Scheint eine Schone und sanfte weibliche Seele gewesen zu fenn, die ihre hauslichen Pflichten forgfam erfulte, und in ber Gingezogenheit und Abgefchies benbeit lebte. zu welcher in großen Stabten mehr als in fleinen bie Kamilien verbammt find, die bas glanzende Leben nicht theilen konnen und das wuste und gerstreute nicht theis len wollen. Sie erzog ihre Tochter nach ben religiösen Grundfagen, ober vielmehr in ben Gewohnheiten, welchen die Beiber bes Burgerstandes noch treu blieben, mahrend bie boberen Stänbe ihnen langft untreu geworben maren. ihrer Jugend genährten religiofen Gefühle, Die erft fpater einer andern Ueberzeugung wichen, ohne je gang ausgetilgt ju werben, murben hernach burch ben Aufenthalt in einer flosterlichen Pensionsanstalt zu einer fanften Schwärmerei. Dies verdantte fie jum Theil bem Lefen bes Taffo, des Re nelon, einigen überfetten Schriften bes h. Augustinus und ähnlichen Buchern, befonders aber bem häuslichen eingezogenen Leben und bem Umgange mit einer Mutter, Die Manches gu bulben hatte. Eine ihrer Tanten hatte als Aufseherin ber Rinber eines guten Saufes bie Welt einigermaßen tennen lernen. Die erhöhte Stimmung ihres Beiftes ward vermehrt burch Freundschaft mit einer verwandten Seele uud Plutarche Lebensbeschreibungen entflammten bie Begeisterung für Berfaffungen, Gefinnungen und Thaten bes Alterthums, wie fie im Plutarch bargestellt find. Aus, eben biefer mehr poetischen als historischen Quelle hatte befanntlich auch Rouffeau feine Borstellung von den republikanischen Charakteren der alten Zeit

und die glanzenden Bilber ber alten Republiten, befonbers von Rom und Sparta, entlehnt, und fich die Ibee eines Staateverhaltniffes gebilbet, bas weber je war, noch fenn wird, bas aber eben barum einer weiblichen Geele um befte mehr gefallen mußte. Nicht jedem Weibe mochte übrigens gu empfehlen fenn, fich auf bem Wege, ben bie Roland ging, Bilbung zu verschaffen, boch fieht man bei ihr, bag weit weniger auf Methobe antommt als auf Grundlichfeit. als Rind las fie ohne alle Anleitung, ohne Methode bie allerverschiebensten Bucher von Kenelon bis jum Candide berab, ohne Rachtheil für ihre Bildung ober ihre moralischen Grundfate, burcheinander, und studirte fpater, weil fie weniger ihren äfthetischen Geschmad, als ihren Berftand auszubilben suchte. Diobor von Sicilien, Montes quieu, Des Cartes, Malle branche, Pafeal, Diderot, d'Alembert, bas Système de la nature, die Briefe bes h. hieronymus und ahnliche Schriften neben ben Quartbanden bes Billy und ber trodenen frangoffschen Geschichte bes alten Mezeran. Gin Geift, ber biefer Ausbauer und Anstrengung fahig mar, tonnte burch bas Leicht fertige und Spottische ber Literatur ber bamaligen Beit nicht fortgeriffen werben. Der Roland 3weifel tamen ihr auch nicht von biefer Seite ber, sondern fie marb burch andere Bebent lichkeiten gereigt, Die 3weifler zu befragen. Das weibliche Gemuth fand ein Bebenten babei, bag alle Menichen, bie ohne Chriftenthum und felbst vor bemfelben gestorben, verbammt senn follten, bies wectte ihr Rachbenken über bas Beburfnig einer Offenbarung, fie las die breiten und matten Bertheibiger ber Offenbarung und bes Rirdenglaubens gegen witige Spotter und geistreiche 3mtifler, sie fand bort bie Bucher ber Philosophen und Encyclopabisten angeführt, fie verschaffte fle fich. Es erging ihr inbeffen wie Rouffeau. Beibe hatten ein gefühlvolles Berg, beibe liebten bie Ratnr und die Raturwiffenschaften, beibe fonnten nie wie Gelehrte, bie über Syfteme bruten, ober Weltlente, bie nur fich felbft lieben, bahin gebracht werben, die Moral mit bem Dogma, bie Lehre von ber gottlichen Ratur ber menfchlichen Secle

mit ber Lehre von Engeln und Teufeln und Dreieinigkeit in einerlei Rang zu fegen. Darüber spricht fich bie Roland vortrefflich aus. b) Gie bemerkt mit Recht, daß es gut fur fie mar, bie Befanntichaft mit Rouffean's Schriften nicht früher gemacht zu haben, ba fie, fobald fle biefe einmal tannte, nur in ihnen und ben bort gegebenen Ibealen lebte, und biefe Sulbigung war natürlicher und weniger prahlend und affectirt als bie, welche ihm bie Frau von Stael im zweiundzwanzigsten Sabre in einem Buche erwies. Stille Freude an ber Ratur, Kreunbschaft, Kamilienleben, erhielten ben moralischen und religiösen Sinn ber Frau Roland, mahrend fie bie Traume ber Systeme eines Bonnet und anderer; bie Gott und bie Borfehung mit Sänden greifen wollten, und ihre Theologie in ber Natur wieber fanben, erfannte und verlachte. c) Die Stall stand schon als Heines Rind auf der Buhne, die sie nachher nur fo lange verlaffen hat, als fie ber Tobesichreden von Paris entfernt hielt, ober Bonaparte fie mit eisernem Urme bavon abwehrte. Sie mußte eine Rolle fpielen, fie mußte Borte für Thaten und Alosfeln für Bedanten halten lernen. wenn fie ihres Batere Beift anbeten follte, wie fie that. Die Roland fand in ihren früheren Rreisen teine Gelegenheit, burch Bilbung zu glanzen, fie hatte aber weibliche Pflichten mit ber That, nicht wie bie Frau von Stael mit ber poetischen

b) In einem ihrer Briefe spricht sie sich über die Wirkung des Familienlebens und des Studiums der Natur in Beziehung auf den Glaus den an Gott und Borschung vortresslich aus: Ce n'est que dans la poussière du cabinet, en palissant sur les livres, ou dans le tourbillon du monde, en respirant la corruption des hommes que le sentiment se desèche et qu'une triste raison s'élève avec les nuages du donte ou les vapeurs destructives de l'incrédulité. Comme on aime Rousseau! comme on le trouve sage et vrai, quand on le met en tiers seulement avec la nature et soi!

c) Sie sagt in ihren Denkschriften: Nollet, Reaumur, Bounet, qui révent quand les autres décrivent, m'amusèrent à leur tour, ainsi que Maupertuis, qui sait des jérémiades même en décrivant les plaisies des limagons.

Mebe, an erfullen; fie that bies ale Lochter, ale Berwandtin, als Bermalterin eines handwesens, noch ebe fie Gattin und Mutter war. Als Gattin batte fie feinen Chrenplas im Gerebe ber Calons; fie gesellte fich ju ihrem Gatten in ber Stille bes Cabinets und lieh ihm ihren lebhaftern Styl für Diejenige Art Schriften, Die seinen etwas trodenen Ton nicht vertrugen. Schon bies allein mußte ihr in bem Augenblick, wo sie eine Beranbernng aller burgerlichen Berhaltniffe erwartete, wie fie Rudfehr jur Orbnung ber Dinge, in welder ber mahre Werth allein ben Rang bes Menfchen bestimmt, boffte, eine gang andere Stellung und Richtung geben, als ber Kran von Stael, bie nie gewußt batte, was Beiblichteit fen, noch weniger was Bescheibenheit ober Arbeit und Anftrengung. Bur Zeit ihrer Geburt war Reder freilich noch im hause ber Theluffon, batte also noch einen untergeordues ten Plat, ichon wenige Jahre nachher hatte fich bies indeffen vollig veränbert. Ihre Mutter batte fie gern in ber Art erzogen, wie sie selbst erzogen war, allein die Tochter sollte angleich eine glanzende Rolle in ber geistreichen Parifer Befellschaft spielen, Beibes ließ fich numöglich vereinigen, Dutter und Tochter gingen baber einen verschiebenen Weg, ber eitle Bater aber spiegelte fich in ber Tochter und fie in ibm. Die Krau Recter, die Mutter ber Kran von Stael, ift übri, gens nicht weniger berühmt burch ihre Beistesbildung als ihre Tochter, benn Gibbon und Rouffean haben fie in biefer Rudficht zu einer historischen Berson gemacht. Sie brachte bes tanntlich ben Ruf von Geist und Wiffenschaft mit nach Paris und erregte besonbers baburch bie Aufmertsamteit, bag Gibbon ihr bie Che versprochen und biefes Bersprechen spater gebrochen hatte. Die Krau Recfer war die Tochter eines protestantischen Geiftlichen auf einem Dorfe an ber außerften Grenze bes Maabtlandes und ber Franche Comté, und herr Bibbon in seinen Dentwürdigfeiten berichtet von ihr: Der herr Eurchob, ihr Bater, habe auf feinem einsamen Dorfe seiner einzigen Tochter eine literarische und sogar eine gelehrte Erziehung gegeben. Sie habe burch ihre Kortschritte in

Miffenschaften und Sprachen feine Erwartungen übertroffen, und wenn fie auf turze Zeit zum Besuch in Lausanne gewesen fen, habe man bort von nichts gerebet, ale von ber Schon, beit, bem Berftanbe, ber Gelehrfamteit ber Kraulein Gur-Dabei fpricht Gibbon fie mit Recht von ber Art Debanterei frei, bie Gelehrsamfeit am unrechten Drt zeigt, und rühmt bie Lebhaftigfeit ihrer Unterhaltung, ben Ausbrud ihrer Empfindungen und ihr ganges Benehmen. In Paris fammelte fie, was man vornehm und anmagend Die beste Gefells schaft zu nennen pflegt, in ihrem hause und an ihrem Tische; bort burften Thomas, Grimm, Raynal, Marmontel und anbere Schonredner und Sophisten nicht fehlen. Gibbon faat. als er von feiner Reise nach Paris spricht und anführt, baff er bas haus bes bamaligen Directors ber frangofischen Rinangen besucht habe : es hatten fich bort bie fremben Dis nifter aller Rationen, bie größten Ramen von Franfreich, alle Manner und Frauen, die aus irgend einem Grunde ausgezeichnet gewesen seven, versammelt. Dag bie Krau Reder nicht gang auf ber bobe ber leichtfertigen herrschenden Das nier war, bag ihre Tochter mit bem Rest von Ernst, ben ihre Mutter vom Lande mitgebracht hatte, und ben bie Frau Reder be Sauffure, Die ein Buch ber Bewunderung über bie Rran von Staël geschrieben hat, eine gewisse Pebanterei nennt, nicht zufrieden mar, mag man bei ber Frau Reder Da übrigens die Frau Recker ihre be Sauffure nachlesen. Lochter von Rindesbeinen auf in dem glanzenden Gesellschafte gimmet neben fich auf einem Stuhlchen figen hatte, und gern fah, bag fie reben lernte, ebe fie benten tonnte, fo entwickelte fich ber Charafter und bas Talent ber Krau von Staël fehr früh auf eine Weise, die wir die biplomatische ober die rits terliche ober die poetische nennen mochten. Rach dieser Beise lernt man in Gesellschaften, in welche Jeber gewisse Urtheile mitbringt, und ein Wiffen ausframt, bas er fich verschafft hat, um es zu zeigen, über alle möglichen Gegenftanbe geift reich reben , jedem Dinge eine Seite abgewinnen , aus Urs theilen ein Urtheil machen, bas geeignet ift, viele Stimmen

für fich zu vereinigen. Man lernt bort bie Belt burch glangenbe ober wißige Rebe in Erstaunen fegen, eine acht weibliche Seele bilbet fich ba nicht, und dag Erfenntnig ber mabren Menschennatur, bes mahren Glude, reiner Freundschaft, achter Liebe und bes feligen Friedens ftiller Gemuther bort nicht erlangt werbe, geben felbst bie Bewunderer ber glans genden Weltbildung gu. Die Frau Reder glaubte burch Lehre und spstematischen Unterricht ben Einbruck mahrscheinlich minbern ju konnen, ben eine Unterhaltung, bie fie in andern Rücksichten für nütlich hielt, auf ein Madchen von vielen na türlichen Unlagen machen konnte, und opferte baher ohne Bebenten Rindheit und Rindlichkeit ber Tochter bem glangenben Effect in ber Welt auf. Bergeihlich mar es einer Mutter, wenn sie die seltenen Unlagen und Kähigkeiten einer Tochter fcmell in Ruf und Unsehen bringen wollte, und in ber That huldigten die berühmten Manner, die fich bei ihr fammelten, bem Madchen schon im eilften Jahre und bewunderten ihre rhetorischen Talente. Die Frau Reder, bie bas Berkehrte ber Pariser Gesellschaft recht gut einfah, wollte nach Weiber-Sie wollte auf ber einen Seite art die Extreme verfohnen. ihrer religiöfen Erziehung nicht untreu werben, auf ber anbern scheute fie fich, ber geiftreichen Gefellschaft zu mißfallen, fürchtete, fie mochte ben fleinstädtischen Schein haben, nicht auf ber bobe bes Tone ju fenn. Gie borte ju, fie fchwieg, und boch gab fie Grimm Gelegenheit jum Mergernif. haben zwei Stellen aus ber Maffe elender Rlatscherei, unbebeutenber Anefboten und matter Wige ber Correspondance du Baron de Grimm (1812) aus ber erften Lieferung (5 Voll.) berausgelesen, wo er fich barüber ausspricht. Er meint, 1r Th. S. 332, bie Frau Reder follte an ihren leichtfertigen Witeleien mehr Antheil nehmen, fich über ihre religiöfen Unfichten aussprechen, nicht aber ftill figen und unter lauter Gustematikern, b. h. Lehrern bes Unglaubens, ihre Art Krommigfeit behalten wollen. 3m 2n Th. G. 513 - 15 führt er einen Brief von Boltaire an die Frau Reder an, worin dies fer mit seiner gewöhnlichen Feinheit und Laune zu verstehen

giebt, bag er wohl wiffe, bag fie fich nicht zu feinem Gpstem befenne. Unter diesen Umständen wird es uns boppelt wundern, wenn wir die Frau von Stael mitten unter bie fem von Rouffeau überall verhöhnten und verachteten Treis ben, und unter ben Leuten, die ihm burchaus misfielen, als feine Lobrednerin auftreten feben. Uebereinstimmend mit bem Ton ber Gesellschaft war bas nicht, boch ist sie auch nie auf ber Geite ber Spotter gemesen, bazu mar fie zu poetisch; verbient hatte Rouffeau die Lobschrift, ba er ihre Mutter, ebe sie Tafel hielt, ehe sie verheirathet war, mit Andzeich nung ermähnte. d) Dag übrigens die Krau von Stael von Jugend auf bagu gebilbet warb, bas Dabre und Bebiegene bem Glanzenben nachzuseten, fich frembe Bebanten und Befühle so anzueignen, daß fie ihr Eigenthum murben, und Diese fremben Bedanten, vermöge ber Lebendigkeit ihres Beiftes, bei ihrer Uebung in Sprache und Ausbruck als ihre eigenen Ibeen wieder jum Borschein zu bringen, und ihnen burch eine neue Form neuen Reig zu geben, seben wir aus einzelnen Scenen bes täglichen Lebens im Rederschen Saufe, beren Befchreibung Grimm neben andern Parifer Renigfeiten ben Aursten melbet, die, um jede Rleinigkeit ber bewunderten Befellichaft zu erfahren, eigne Correspondenten in Paris hiels ten. Neder ift ber Abgott, bem feine Kamilie und die Berrn ber Academie Weihrauch streuen, Marmontel bichtet Berfe auf seine Genesung, die eilfjahrige Tochter fingt die Berse ab, bie Gesellschaft horcht, fie budt fich, fie erhebt bas Dabchen in die Wolfen. Dies ift indeffen in reichen, ober, wie fle gewöhnlich genannt werben, in guten Saufern fo fehr eingeführte Sitte, daß wir es nur im Borbeigehen ermahnen. Im zwölften Sabr gebt es ichon einen Schritt weiter. Brimm. Thomas, Marmontel werben burch bie von ihr verfertigten Theaterftide in Erstaunen gesett. Man traut seinen Augen

d) Gibbon ist baher hochst unwillig uber Rousseau, ber ihn wegen seis ner Wortbruchigkeit grausam mitnimmt. Man vergleiche über die Madeile Curchod Rousseau's Brief ed. in 4to Vol. XVII. p. 60.

tanm, wenn man von Grimm bert, bag unter ben Theaterftuden bes zwolfjabrigen Maddens eine ift sur les inconvéniens de la vie de Paris, bas Grimm und feine Freunde gang vortrefflich finben. e) Im funfzehnten macht fie Auszinge and bem Beifte ber Befete und fügt ihre eignen Bemerkungen bei , Rapual ersucht fie um einen Auffat über bie Aufbebung bes Coicts von Rantes, ben er feinem Berte eine verleiben will, und ihr Bater correspondirt mit ihr über seine Rechenschaft über die Berwaltung ber Finangen von Krant reich (compte rendu) und überlegt mit ihr bie wichtigsten Dinge ber Staatsverwaltung. Man weiß nicht, ob man mehr über ben Bater lacheln, ober bie Tochter mehr bedauern foll. die so fruhe Wahrheit und findliche Unschnlb bem eiteln Glanz und dem leeren Schein opfert. Treibt fie doch die affectirte Raturlichteit und bie alberne Meufferung von Zuneigung fo weit, bag fie bem Bater anbietet, weil er fich fo gern mit Gibbon nuterhalte, so wolle fie ihn heirathen, bamit er biefer Unterhaltung beständig genießen tonne. Um bie Albernheit biefer als außerorbentlich ausposaunten Aenfferung an beurtheilen, barf man bie Berschiebenheit bes Altere nicht einmal bebenten, sondern nur die gang merkwürdig plumpe vom Ropf bis zu ben Ruften unformliche Rigur Gibbon's einmal betrachtet haben, beren Conterfen man feinen Dent. wurdigkeiten beizufügen pflegt. Gine Frau, die fo erwachsen. so gebildet, so verwöhnt und geschmeichelt, so burchaus eitel und anmagend ift, schreibt im zwei und zwanzigsten Sabre ein Buch Briefe über Rouffeau, worin fie bas Lob bes Mannes verfündet, ber nur Einfalt, Bahrheit, Anspruchlofigfeit; Bauslichkeit . Unbekanntschaft mit großen Stadten, ihren Berbaltniffen und Gitten als die erfte Bedingung weiblicher Bilbung erkennt! Man fieht, jede Spur von Ratur ift verwischt. Wendet man Alles dieses auf die Beurtheilung ber

c) Grimm Correspondance Vol. IV. p. 290.: Cette pièce n'est pas sculement fort étonnante pour son age, mais même supérieure à tous ses modèles.

Revolution an, die von einem auf biefe Beise gebilbeten Beibe zu erwarten ift, fo zeigt fich gleich im Allgemeinen, bag ihr Alles gefallen muß, was ihr Bater beginnt, bag fie entzuckt ift, wenn man ihn vergottert, bag fie fcmaht und unwillig wird, wenn seine Plane nicht angenommen werben. Eine Dame. von fo lebhafter Einbildungsfraft, Die England eine Wunderinsel nennt, weil fie, vom Schein geblendet, bie verdorbene Gelds und Geburtsaristofratic jum Ideal macht; eine Dame, die ihren Glanz und ihr Ansehn dem Theil des Abels verbanfte, ber fich ber neuen Grundfate bemächtigt und vom andern Abel getrennt hatte, fonnte unmöglich ben Gebanten einer ganglichen Beranderung aller burgerlichen und geselligen Berhältniffe ertragen, ober diejenigen, bie nicht stehen bleiben wollten, wo sie stehen blieb, unpartheilich be-Tochter eines reichen Ministers, neulich an ben urtheilen. Sof getommen, umschwarmt von der liberal gewordenen Rits terschaft ber alten Zeit, von ihren Manieren und Reben bejaubert, wie tonnte fie ahnben, bag bie Burgerschaft nicht gern einem Könige werbe entfagen wollen, um einer Ungahl Ramillen zu huldigen, die wie in England die alteren Gohne ins Oberparlament, die jungern ins Unterparlament senden konnten, um die Stellen unter fich zu theilen, ben Ronig gu beherrschen und als Guterbesiter Gesete über Jagofrevel und Betraideeinfuhr in ber einen Rammer felbst ober burch ihre Sohne und Bruder ju geben und in ber andern burch ben andern Theil der Familie zu bestätigen? Freilich hatte fie ben Demofraten Rousseau in den lettres sur Rousseau vergöttert und verbanfte ben schon in ihrer Jugend erworbenen aroffen literarischen Ruf Dieser Schrift, eben Dieses giebt ihr aber eine noch ichiefere Stellung gegen Berfonen und Ereigniffe einer Revolution, Die einen festen und fraftigen Ginn, ein rasches Sandeln, nicht schöne Reben und Gefühle forberte. Mir wollen bem Lefer nicht verbehlen, daß bie Roland ben neuen Berhältniffen mit einem gerabe entgegengesetten Borurtheil und einem verhaltenen Groll gegen die Menschen und . Manieren, die von der Stael über Alles erhoben werden,

entgegen ging, ba fie felbft in ben letten Augenbliden ihres Lebens ben Ginbrud nicht vergeffen fonnte, ben ber Anblid ber vornehmen Manier und bes vornehmen Lebens in ihrer Jugend zwei Dal auf fie gemacht batte. Gie zeigt in ben Dentschriften, bie fie jum Theil wahrend ihrer Gefangenschaft nieberichrieb, wie tief ihre fich menschlicher Burbe bewufte Seele burch die gnabige Berablaffung, die gezwungne Freund lichfeit, die Miene ber Ueberfegenheit, welche Leute annahmen, die in jeder Rudficht tief unter ihr ftanden, gefrantt warb. Sie erzählt mit vieler Ausführlichkeit und Anschaulichteit die Geschichte ihres Besuchs bei der Frau von Boismorel, wo ihre Tante Gouvernante gewesen war, giebt scharf und schneibend alle bie Buge an, woburch biefe Art Leute bei aller Artigfeit einen Rreis um fich giehen und andeuten, welche Entfernung amischen ihnen und ben feinsten und gebilbetften Personen anderer Rreise ift. Gie bemertt, daß sie ben Besuch nie wiederholte und die Tante sie auch nie dazu aufforberte. Bas bas vornehme Leben über ber Treppe und unterhalb ber Treppe, wie bie Englander fagen, angeht, so hat fle ein Mittagessen am Tische ber hausbienerschaft (à l'office) unvergleichlich beschrieben, bas fie einer Tante wegen, bie einen Intenbanten bes hauses geheirathet hatte, bei einer Krau Venault einnehmen mußte. Bei biefer Gelegenheit zeigt fle, daß lange vor ber Revolution die Ueberzengung in ihr entstanden mar, daß die Berborbenheit ber Zeit nur bann aufhören fonne, wenn Burger jeber Art jum Bemußtfenn ihrer Murbe als Menschen gelangten, wenn fie fich nicht mehr mit ben Burpurlappen ber höheren Stande fcmuden wollten, und nicht mehr von ben Brosamen ihres Tisches schwelgten. fere Lefer werben fich einer ahnlichen Stelle in Rouffeau's Befenntniffen erinnern, nur fommt biefer nicht wirklich an ben Tisch ber hausbienerschaft, sondern bringt bie einladende Dame zur Erkenntnig. Rouffeau urtheilt mit Recht, daß die Art Leute und ihre Manier andere Leute anzusehen, baburch nichts bei ihm gewonnen hatten. Bie biefe Befinnung ber Frau Roland, lange ehe fie verheirathet war, zu einem form-

lichen haf gegen bie Riebertrachtigfeit und Rriecherei bes einen Theils ber bamaligen Gesellschaft und bes llebermuthe, Tropes und ber Berborbenheit bes andern Theils gebiehen mar, und wie fle fich mit bem Ibeal einer utopischen Republik burgerlicher Sitten lange vorher herumtrug, ebe an die Revolution gebacht murbe, spricht sie in einer Anetbote aus ihren früheren Jahren vortrefflich aus. Sie soll Verfailles sehen, und macht einen Besuch bort, mabrent beffen fie eine Bohnung im Schloffe felbst einnimmt, fo bag fie Alles, mas vorgeht, feben, Die Perfonen tennen lernen tann; fie ertlart aber, fie febe lieber bie Statuen im Garten, als bie Personen im Schlosse. Ihre Mutter fragt fle, ob fle mit ihrer Reife gufrieden fen? 3a wenn's bald vorbei ift, benn wenn es noch einige Tage bauert. fo werbe ich bie Leute, bie ich bier febe, fo verabscheuen, bag ich nicht mehr wiffen werbe, was ich vor haß anfangen foll. Und was haben fie bir benn Leibes gethan? fragt bie Mutter. Sie nothigen mich, Ungerechtigkeit zu fühlen und mahrzunehmen, und Abgeschmadtheit jeben Mugenblid mit anzusehen. Damit recht beutlich werbe, wie bies mit ihren Borftellungen von Athen und von ben Republiken alter Zeit und bem Ibeal einer Berfaffung und burgerlichen Ordnung, bas fie ichon als Madchen in fich trug, zufammenhing, wollen wir bie Stelle herseten, welche unmittelbar folgt: 3ch feufzte, fagt fie, wenn ich an Athen bachte, wo ich auf dieselbe Beise bie schönen Runfte wurde bewundert haben, ohne daß mich ber Anblid bes Despotismus beleibigt hatte. Ich wandelte im Beift in Griechenland herum, ich wohnte ben Olympischen Svielen bei, ich war verbrieflich, in mir eine Frangofin gu Dag unter ben angeführten Umftanben bie beiben Damen über bie Greigniffe und Versonen ber Revolution gang verschieden urtheilen mußten, fieht man auf ben erften Blid; offenbar burchschant indeffen bie Fran Roland ihre Freunde weit beffer als die Krau von Stael die Ihrigen: über ihre Gegner mochte, wie bas ichon ber gute Ton forbert, Die Lettere leicht milber urtheilen, ale bie Erstere. Uebrigens follte Die Stall bie Sache eigentlich beffer verstehen; sie stedt aber

eben fo tief im Irrthum von ber Englischen Berfaffung, ale bie Roland im Traum einer anständigen, nicht jacobinischen Demofratie im Schlamme und aus bem Schlamm von Paris mit heftigen Menschen aus bem Guben von Frantreich errich-Die Stael streift nach ber Beise geistreicher Unterhale tung über Alles bin, giebt alle Cone an, mifcht Anethoten ein, laft aber teinen bleibenben Ginbrud gurud, brucht feis nen Gebanten in unfere Geele tief ein, ift überall glanzenb. nirgends aus fich felbft mahr. Die Roland wird heftig , boch behalt fie auch wo fie heftig wird eine gewiffe Burbe, fie wird von einem Grundfat geleitet, ben fie mit weiblicher hartnadigfeit auch ba behauptet, wo nachgeben beffer mare: fle fieht nur ihre Ibee im Leben und ift fur alles andere blind: fle fpricht fich baher mit einer Barme und heftigfeit aus. bie in ber Gesellschaft, für welche und in welcher bie Rran von Stael auftritt, unschicklich und übel angebracht mare. Die Krau von Stael fest ihr Urtheil aus fremben Urtheilen ausammen und paft es gewiffen Meinungen, einer gemiffen Parthei, gewiffen romantischen Borftellungen von moberner Ritterschaft an; von ber Roland erfahren wir, wie fie unb bie wenigen, benen fie gang traut, zu einer gewiffen Beit wirflich bachten. Die Dentschriften ber Roland, Die Rrage mente von Bugot und Barbaroux fprechen mit bem Ausbrude ber höchsten Wahrheit die leidenschaftliche Berauschung für Areiheit, Bahrheit, Wiebergeburt einer verborbenen Ration aus, woburch diese und andere eble Geelen, burch ihre eigne Kantaffe und burch Rouffeau irre geleitet, bas Spielmert ber talten und ichlauen Schurfen murben, bie fich mit allen Dartheien zu verbinden verstanden, weil fie fich um die Denfchheit nie, ftete nur um ihren Bortheil fummerten. Bere Theil ber gahlreichen Freunde ber Frau von Stael, beren fie gelegentlich im Guten gebentt, ober benen fie boch. wenn fle ihr politisches Betragen nicht loben tann, wie wir unten bei Barat feben werben, im Borbeigeben eine Berbeugung ober ein freundliches Ropfnicen gutheilt, gehörte gu ben Leuten, die von ber verminberten. Dacht ber Conige eine

Bermehrung bes Ginfluffes ihrer Kamilien ober eine Berminberung ihrer eignen Schulben hofften, ihr find baber Tallenrand und abnliche Manner baffelbe, was ber Roland ein Briffot, Bugot, Petion und im Anfange fogar auch Robes-Den Letten lernt fie inbeffen balb fennen und er tann bie Ueberlegenheit eines Weibes nicht ertragen; Danton argert fich über ihre weibliche Tugend und fie findet ihn häflich und gemein. Uebrigens finden wir ben Gebanten von ber Demofratie als ber volltommenften Berfaffung, ben Gebanten, ihr Leben baran zu magen, diese Berfaffung einführen zu helfen, ichon gang reif in ber Roland lange vorber, ehe an eine Revolution in Frankreich felbst nur gebacht werben fonnte. In einem Briefe vom Jahre 1782 spricht fle von ben bamaligen Unruhen in Genf und bem Streit ber ariftofratischen und bemofratischen Parthei in biefem Freiftaat. Gie betranert in diesem Briefe, bag burch die frangofische Unterftunung die aristofratische Parthei obgesiegt habe und schließt: "Tugend, Freiheit haben feinen Rettungs- und Influchtsort mehr als nur in ben Bergen einer fleinen Angahl rechtschaffener Menschen; alle übrigen tummern mich so wenig als alle Throne Ich murbe bies ben unbeschränften Berrichern ber Welt! ins Geficht fagen; man murbe lachen, wenn bas ein Weib thate; aber, meiner Eren, mare ich in Genf gewefen, ich ware eber gestorben, als bag ich fie hatte lachen feben." Ihr Gemahl ift in benfelben Unfichten, nur ruhiger und mafiger, taum bricht baber die Revolution felbst aus, als sie in Villefranche, wo fie bei ihred Gemable Kamilie lebte und in Lyon, wo ihr Gemahl als Inspector bes handels und ber Rabriten eine Stelle ohne Beschäfte hatte, fich laut aussprach, und die Morgenröthe befferer Tage zu erblicen glaubte. Sie fagt in biefer Beziehung: "Die Revolution entflammte und (fie und ihren Gemahl). Als Freunde ber Menschheit, als Unbeter ber Freiheit glaubten wir, fie werbe bas gange lebende Beschlecht umgestalten (regenerer l'espèce), bem nieberbrudenben Elend ber Menschenflaffe, beren Lage uns oft fo tief gerührt hatte, auf immer abhelfen (detruire); wir

hulbigten ihr mit Entzuden." Weiter unten fagt fie: "In Da ris, wohin mein Gemahl von Lvon ans geschickt wurde. madten wir Bekanntschaft mit mehreren Mitgliedern ber erften Rationalversammlung, wir schloffen uns naturlich an biejenigen an, bie wie wir bie Freiheit nicht um ihres Rugens, sondern um ihrer selbst willen liebten, an diejenigen, welche gegenwärtig mit und bas Schicksal fast aller Grunder ber Kreiheit, aller wahren Freunde ber Menschheit theilen, bas Schidfal eines Dion, Sofrates, Phocion, in ber alten, eines Barnevelt und Sydney in der neuern Reit." Die Staël tennt folden Enthusiasmus nicht, fie glaubt mit Reder, es laffe fich eine fremde Berfaffung, die Frucht eines Rampfs von Sahrhunderten, berechnet auf eine handelnde und feefahrende Ration, auf einen gemiffen Boltscharatter, auf Relisgion und Berhaltniffe, mit einigen Beranderungen ummittelbar einer Ration einimpfen, bie bisher teinen Begriff von Rechten bes Burger : und Bauerftandes gehabt habe; fie ift gerührt von Reders Predigten. Gie faunt mit Montesquieu die englische Verfassung als Ideal an, und glaubt, man konne Berfaffungen wie Argneimittel eingeben. Gie fennt weber bie Soffnungen, noch die Bedürfniffe und Erwartungen ber tuchtigen Bürgertlaffen, mit benen fie nie in Berührung getom. men ift, noch weniger ben Bauerftand; fie kennt bie Daffe ber Ration nur aus Romanen. Sie faat fogar, wenn Ke von bem Buche bes heren Monthion rebet, worin er bie alte frangofifche Constitution auf Diefelbe Weife barftellt, wie unsere beutsche Staatsrechtslehrer jest wieber anfangen, Die alte beutsche Reichsverfaffung barzustellen, nämlich nicht wie fle in ber That war, sonbern, wie fle bem gebulbigen Pergament nach hatte fenn follen : "Wenn alle Unhanger ber alten Ordnung fich ju folchen Grundfaten, wie biefer Bertheis biger ber alten Constitution, befannt hatten, so murbe bie Revolution teine Entschuldigung haben, weil fie volltommen unnöthig gewesen mare." Aus biefer verschiebenen Anficht ber Dinge geht bann natürlich hervor, bag die Eine Recker anbetet, die Andere ihn einen Marttschreier neunt. Daffelbe

ailt vom Ton ber Salous und ben Atademisten, bie bort bas Wort führten. Philosophischer und poetischer möchte bier wieder bie Stael fenn, die, obgleich vom Beimmeh nach ben Parifer Salous burch gang Europa verfolgt, boch nach Art ber Welt, jebem Dinge, auch bem größten und beften . nur einen handelswerth giebt und ihm biefen Werth in Beziehung auf ein anderes Ding ftete läßt; hinreißender, fraftiger, mab rer und erwärmender ift bie Eigenthümlichkeit ber Roland. Sie trifft ein Paar von den Birtuofen der Pariser Salond, ben Lobredenverfertiger Thomas und ben Dichter Ducis in Lvon an, sie lassen sich auch bort auf Pariser Beise vernebmen, Frau Roland Schreibt barüber einer Freundin : "Guer herr Thomas und herr Ducis find in Lyon, fie preisen fich Einer den Andern, wie die Efel ber Kabel. Thomas hat fich einfallen laffen, feine Berfe an Jeannin, ben fie tennen, und über ben fich jebermann luftig macht, bruden zu laffen. Der Afgdemifer lobt ben Charlatan aus Leibesfraften und bamit bas Ding recht rührend werbe, bat er ein Einschiebsel angebracht für Dueis, ber in Tobesangst in einem ichlechten Magen die Reise über die Savovischen Berge gemacht bat. und umgeworfen ift." Das Urtheil ber beiben Damen über die erste Rationalversammlung (die constitutive) ist eben so verschieden, als ihre Unficht bes Lebens überhaupt, und bie Staël giebt uns feinen vortheilhaften Begriff von ihrer Urtheilsfähigkeit über ernfte Dinge, wenn fie es allerliebst finbet, bag man felbst bamals noch, als es bas Mohl und Webe ber Millionen pon Bewohnern Frankreiche, bem Schickfale fünftiger Benerationen galt, Die ernsthaftesten Dinge im Rreise ber Damen auf bieselbe leichtfertige Weise behandelte, wie man über Oper und Schauspiel fich zu unterhalten pflegt. Die Roland brudt bagegen ihren tiefften Unwiffen barüber aus, bif man fich immer in schönen Reben, oft in leerem Befdmag gefalle, wenn man handeln folle und Charafter zeigen; fie fühlt ce jeden Augenblick, daß ein Weib nicht in ben Rreis gehört, in ben fie gerathen ift. Gie zieht fich baher noch a ber Zeit, als fie bas Ministerium regiert, bescheiben gurud, und fucht, wo fie am fraftigften handelt, bie Meiblichkeit zu retten. Die Rtau von Stael gefallt fich in bem Rreise eitler, schmacher, wenn gleich liebenswürdiger und gebilbeter Manner, bie ihr im geselligen Gesprache Staats angelegenheiten vortragen, und benen fie Dratel ift; fie glaubt burch biplomatische Mittageffen, wie ehemale, wo es Rlei. nigfeiten galt, Partheien verfohnen zu tonnen, Die empfinden, bag fie entweder Alles gewinnen ober Alles verlieren muffen, je nachdem sie ben Augenblick benuten ober verfaumen. Wir wollen dies durch einige Stellen aus den Schriften ber beis ben Damen erlautern. Das gange flebzehnte Capitel bes zweiten Theils ber Betrachtungen ber Frau von Stael, wo von ber constitutionellen Bersammlung und bem Ton ber Gefell Schaften ber Zeit bie Rebe ift, zeigt bie Frau von Stael von ihrer weiblichen Seite und bewährt mehr als irgend etwas. bas ihre Reinde fagen tonnen, bas Dberflächliche und Elenbe ber Leute, benen fie bie Regierung bes Staats gonnte. wir nicht ihr Buch fritisiren, sonbern nur die beiben meiblichen Charaftere und gelegentlich einige Ereigniffe ber Revolution naber ins Muge faffen wollen, fo verweisen wir auf Bailleul, ber zwar bas Buch ber Frau von Stael mit ber heftigkeit eines Mannes angreift, ber von ben verschiebenen Partheien gur Berfertigung von Streitschriften gebraucht ift. und auch die berüchtigte vom achtzehnten Fructidor, die Carnot beantwortet hat, verfaßte, hier aber boch gewiß Recht hat. f) Bir wollen nur eine Stelle herausheben, bie gwar ungemein geistreich fenn mag, aber auch zugleich ungemein leichtfertig und oberflächlich ift: "In England, fagt fie, find bie Frauen

f) Examen critique de l'ouvrage posthume de Md= la baronne de Staël par J. C. Hailleul ancien député à Parls 1828. 2 Voll. 8. Im Isten Theil p. 853 hat er alle Züge der Leichtsertigkeit bitter hervorgehoben. Als da ist: faire des calembourgs sur les circonstances les plus importantes. Das sindet sie sehr arth und würz dig. Changer l'histoire du monde en commérage. Das sindet sie schon. La légerté française s'alliant aux questons les plus sérieuses de la politique. Das sindet sie allertiebst

1

gewohnt, vor ben Mannern ju fchweigen, (wenn fie noch lebte, konnten wir ihr jum Trofte fagen, bag bas ichon angefangen habe, fich zu anbern,) wenn von politischen Gegenftanben die Rede ift. In Frantreich leiteten die Frauen in ihren Säusern fast alle Unterredungen und schon frühe bilbete fich ihr Geift zu ber Leichtigkeit, welche bies Talent erforberte. Gie milberten also die Berhandlungen über öffents liche Angelegenheiten und mischten oft unter bas Gespräch liebenswürdigen und treffenden Scherz." Hat nicht der Jacobiner gang Recht, wenn er hier triumphirend ausruft: Das Capitel ift foftlich, es giebt ber gangen Welt tund, welche Erbarmlichteit oberflächlicher Menschen (quelle futilité) über das Schickfal ber Frangosen von oben her entschied. Frau Roland fühlt als Weib eben fo aut als bie Frau von Stael, bag bie Uebung und bie Abrichtung von Jugend auf ber großen Welt auf einer Stelle ben Schein ber Ueberlegenheit giebt, fie fühlt aber auch, daß bies auf ber andern nirgende andere entscheibet, ale ba, wo fie blos unter ben 36rigen find. Sie fagt bei ber Belegenheit, als fie und ihr Gemahl eine Zeitlang in Paris waren, und fie ben Debatten ber constitutiven Bersammlung beiwohnte: "Ich bemerkte mit Berbruf, dag die Redner der Parthei der alten Regierung (les noirs) diejenige Art Ueberlegenheit hatten, welche man in großen Bersammlungen baburch erhalt, bag man gewohnt ift, eine Person vorzustellen, daß man die Reinheit ber Sprache in feiner Gewalt hat, und fein und gewandt in feinem Benehmen ift." Sie fügt aber gleich hingu: "Starke ber Bernunft, Muth ber Rechtlichkeit, ber tiefere Blid ber Philosophie, die Leichtigkeit bas Wort zu finden, welche Leuten, bie täglich vor Gericht auftreten, eigen zu fenn pflegt, muffen ben Baterlandsfreunden der linken Seite ben Sieg geben. wenn fle alle rein find, wenn fle einig bleiben." Bas aber bas Geschwäß angeht, bie Debatten über politische Dinge im Gesellschaftssaal, den Weiberwig und ihren Borfit dabei. so findet fich eine fehr paffende Stelle, bie wir ber oben angeführten Stelle ber Frau von Stael, die fich bes Rebens und

Wißelns freut, entgegen segen wollen. Gie rebet bon ben Rusammentuuften ber Freunde ber republitanischen Berfaffung, ber fogenannten Gironbiften, bie in ihrer Gegenwart, boch ohne ihre Theilnahme, von Petion, Bugot, Briffot und Anbern auf ihrem Zimmer gehalten wurden: "Was mich am meiften verbroß, fagt fie, mar bas bin- und herreben (cet espèce de parlage) und die Leichtfertigkeit, mit welcher bie herrn von so gesundem Berftande brei ober vier Stunden verplaudern founten, ohne daß fie etwas herausbrachten, bas der Muhe werth war — — — Ich batte ben weisen Mannern, die ich jeden Tag wegen ihres rechtlichen Sinnes und ihrer reinen Absichten mehr achten lernte, aus Ungebulb Dhrfeigen geben konnen. Gie maren gang vortrefflich bagu, eine Sache vernünftig zu erörtern und zu ergrunden, alle maren Philosophen und gelehrte Renner ber Staatswiffenschaft. fo lange es nur aufe Reben ankam; aber fie verstanden fich gar nicht barauf. Menschen zu leiten und zu lenten, folglich auch nicht barauf, auf eine Berfammlung zu wirten, fie boten gewöhnlich Wiffenschaft und Geift gang vergebens auf (ils faissient en pure perte de la science et de l'esprit). Lleber Die Art der Thätigfeit der beiden Damen in ben politischen Banbeln und ihre Borftellung von ber Schicklichkeit ober Unschicklichkeit ber Ginmischung ber Weiber in Dinge, die nicht in ben Rreis ihrer Thatigfeit gehören, fprechen fich beibe ebenfalls aus. Die Stael ruhmt fich, daß fie bas Spiel alter Beit, die Manier abgelebter und in Erbarmlichfeit versantener Geschlechter, bag fie biplomatische Mittageffen und mas fich baran knupft felbst in einer Zeit, wo es fich um Recht und Befet für fünftige Generationen handelte, angewendet habe, als wenn es einen Streit um bas Recht bes Bortritts, ber rechten und linken Sand ober ber Ercellenz gegolten hatte. Sie fpricht von bem Streit ber Partheien in ber constitutionellen Berfammlung: "Um hofe, fagt fie, stanben fich bie beiben Bataillone ber guten Gefellschaft, bas Eine ber alten Ordnung, das Andere der Freiheit jugethan, einander gegenüber und naberten fich feineswegs. Aus Unternehmungsgeift

begegnete es mir zuweilen, einige Mischungen beiber Dartheien zu versuchen, indem ich die geistreichsten Manner ber entgegengesetten Bante jum Mittageffen einlub u. f. m." Die Roland redet zuerst von ihrer Gegenwart bei ben oben erwähnten Berathschlagungen, aber fle malt fich nicht in ber Mitte bes Rreises, ben Ton angebend, bas Gesprach leitenb, treffenden Scherz einmischend, wie die Frau von Staël fich und ihre Damen vorstellt, sonbern fle fagt : "Ich mar in biefen Bersammlungen zugegen, ich wußte aber recht gut, welche Rolle meinem Geschlechte babei gebühre und fiel nie heraus. Die Berathungen murben in meiner Gegenwart gehalten, ohne bag ich Antheil baran nahm. 3ch fag außerhalb bes Rreises an einem Tische und war entweder mit Sandearbeit beschäftigt ober schrieb Briefe, mahrend man berathschlagte. Satte ich auch gehn Sendschreiben fertig zu machen, mas fich mandmal ereignete, ich verlor von bem, was gesprochen marb, tein Wörtchen, und mauchmal big ich mich in bie Lippen, um nicht meine Meinung laut werben zu laffen." Bas bie thatige Einmischung in Die Staatsangelegenheiten, bas Berumfahren, bas Unterhandeln, bas heten und bie gange unfelige Weibergeschäftigfeit angeht, beren fich bie Stael ruhmt, fo ftellen wir biefem eine Stelle entgegen, wo die Frau Roland in bem Angeublid, als fie von bem ungludlichen Briefe an ben Ronig, beffen wir unten gebenten werben, rebet, bes Einfluffes ermähnt, ben fie auf ihren Gemahl und auf Die Staatsgeschäfte hatte und haben wollte. "Biele Leute, fagt fle, fchreiben mir nur barum Berdienfte gu, um fle meinem Dann abzusprechen, Undere glauben, ich hatte in den Staateangelegenheiten einen Einfluß gehabt, ber meiner Urt nicht ift. Gewohnheit und Reigung gur Arbeit mit ber Reber haben mich bewogen, meines Gemahls Beschäftigungen zu theilen; ich schrieb mit ihm, wie ich mit ihm speisete, weil bas Eine mir faft so naturlich war, als bas Andere. Da ich nur für fein Glud lebte, fo widmete ich mich bem, was ihm bas größte Bergwügen machte - - Er wurde Minister, ich mischte mich in die Berwaltung nicht; war aber ein Rundfcbreiben, eine Instruction ber Beamten, eine wichtige öffentliche Schrift abgufaffen, bann berathichlagten wir gufammen barüber mit bem innigen Bertrauen, bas wir in allen Dingen gu einander hatten; von feinen 3been burchbrungen, voll von ben Meinungen nahm ich bie Feber, bie ich beffer Beit batte ju führen als er." Um Menichen richtig beurtheilen zu fernen, war bie Stellung ber Fran von Stael unftreitig gunftiger, als bie ber Frau Roland; bennoch ift ihr bei ihren Freunben weit eher alles das, mas glangt, achtes Golb, ale ber Fran Roland. Ihre gefellige Bilbung, ihr romantifcher Geift, ihre unruhige Beweglichfeit erlaubt ihr freilich, jebem Dinge eine Geite abzugewinnen, überall eine milbernbe Rebensart einzumischen, und fich bas Unfeben zu geben, als urtheile fie, wie wir jest hochtrabent ju fagen pflegen, ohne eine Gubjectivitat zu verrathen. Es zeigt fich aber auch babei balb, baß wer Allen Alles fenn will, nur ben Beltleuten ober Gnftematifern allein gefällt, allen Uebrigen aber gar nichts ift. Bir wollen nicht ermahnen, bag fie, wie Cicero ben Catiling, wahrhaft findifch ihren Bater überall im Munde führt: was follen wir aber fagen, wenn eine Frau, Die fo viele Bogen in der Revolution vom Bolfe angebetet und gertrummert fab. bie gang Franfreich Jahre lang, wenn Bonaparte erfchien, eine Abgotterei mit ihm hatte treiben feben und boch biefen Mann, Gott weiß mit welchem Recht, einen Robespierre gut Pferbe nennen fonnte, mas alle Wiglinge ber aften Zeit nachbeteten, im achten Capitel bes erften Theils bie Bolfoftimme bei Reder's erfter Entfernung vom Ministerium, ale Beweis bon feiner Bortrefflichfeit, nicht von ber Betrübnig über bas Burudfommen auf ein verberblich Guftem geltend machen will? Dabei beruft fie fich gang weiblich auf biefen und jenen, ber ben garm mit angeseben, und führt in ihrem Gifer fogar eine Stelle aus ber Correspondance von Grimm, bem taglichen Sausgenoffen bes herrn Reder, an. Die Frau Roland lagt fich nicht auf biefe Beife burch ben Schein blenben , fie fagt in Beziehung auf Die ausgezeichneten Manner ber fogenannten Bironbe, Die fie taglich zu feben und zu horen Belegenheit

batte: "Ich hatte niemals geahnbet, wenn mich nicht bie Umftanbe in die Lage gebracht hatten, die Erfahrung ju maden, wie felten treffendes Urtheil (la justesse d'esprit) und Restigfeit bes Charafters find, wie wenige Menschen folglich gur Bermaltung ber Geschäfte taugen und wie viel wenigere noch zum Regieren. Berlangen fie, baß mit biefen Gigenschaften noch vollfommene Uneigennützigkeit verbunden fen? fuchen einen Phonix, ber gar nicht zu finben'ift. bere mich nicht , bag Manner , bie ben Saufen ber Menschen übersehen, bie man an bie Spipe großer Reiche gestellt hat, für bas gange Menschengeschlecht große Berachtung baben Diefe Berachtung ift fast eine nothwendige Folge großer Belttenntnig." Dhue Necker personlich zu tennen, giebt fie und baber auch von ihm eine Stigge, bie wir bem großen Gemalbe feiner Tochter gegenüber stellen konnen. Reder war immer pathetisch (faisait du pathos), in ber Staatsweisheit wie im Styl, ein Mann von mittelmäßigem Schlage (homme mediocre), von bem bie Belt eine gute Meinung hatte, weil er eine ungehener große von fich felbit hegte, die Ereigniffe gang laut voraus verfündete, ohne bie geringste Kahigkeit ihnen vorzubeugen, und bei jeder Gelegen. heit von feiner Tugend anfing, wie gewiffe Damen' von ihrer Reder war ein Schlechter Steuermann in bem Reuschbeit. Sturm, ber fich über Franfreich gusammengog. Es fehlte, fahrt fle fort, Frankreich an Mannern, und es ift erstaunlich, wie wenige fich in ber Revolution als Manner gezeigt haben; man fand lauter Dygmaen. Es fehlte nicht an Renntniffen, nicht an Wiffenschaft, nicht an Anmuth ober an Philosophie, wohl aber an Starte ber Seele, welche Rouffeau fo trefflich als erfte Eigenschaft bes helben beschreibt, an berjenigen Beurtheilungefraft, die jedes Ding zu wurdigen versteht, an dem großen und umfaffenden Blid (étendue des vues), ber bie Butunft burchbringt, turz an ben Eigenschaften, die ben Charatter ausmachen. Diese sucht man überall und findet fie nirgende." Man vergleiche biese gebankenreichen Zeilen mit ben oben hinfahrenden, zierlichen, scheinbar viel, im Grunde Richts

sagenben Urtheilen ber Frau von Stael über Mirabeau, Sp. epes, Mounier, Mallouet im achtzehnten Capitel ihres erften Theile, an einer Stelle, wo fehr viel barauf antam, tiefer einzugehen. Bei Briffot, dem Freunde ber Roland, ber ihre Ibeen am meisten beforberte, ber fie in bas politische Leben einführte, ber bie Unterhandlungen wegen bes Ministeriums. bas Roland erhalten follte, führte, treffen beide beinahe gufammen, beibe feben bie Mangel, bie ber Weiber Auge eber als ein mannliches entbedt; aber welcher Unterschied in ber Beurtheilung bes Mannes, ber ale Reprafentant einer gewiffen Claffe von Menfchen ungeachtet aller feiner Schwächen in jener bewegten Zeit bedeutend mar. Die Kran von Stael. Die einen Laffen, wie ben jungen Berrn von narbonne, ben fie hernach ind Rriegsministerium brachte, nicht genug bemnnbern fann, fertigt Briffot mit vornehmer Manier burch bie Redensart ab, er fen ein Schriftsteller gewesen ohne Ordnung in feinen Grunbfaten wie in feinem Stol. Die Roland ers tennt feine Rehler an, und trifft hier mit ber Fran von Stael völlig jusammen - fle giebt aber burch bas, mas fle ju feis nem Lobe fagt, beutlich zu erkennen, bag fie, ohne es zu wiß fen und zu wollen, das Berg urtheilen ließ, wo ber Berftand allein hatte richten follen. Wir bemerten für biejenigen Lefer, bie mit ben Personen ber Revolution nicht gang bekannt find. bag Briffot im Grunde eine Art Abentheurer mar, bem nur bie Umstande und feine Befanntschaft mit Rorbamerita und ber nordameritanischen Verfassung, fo wie überhaupt feine geographischen und ftatistischen Renntnisse, Die bamale nicht so allgemein in Frantreich verbreitet waren als jest, einige Bedeutung gaben. Bas übrigens bie Roland gu feinem Lobe fagt, mag allerbings mahr fepn. Sie giebt eine ausführliche Schilberung von ihm, gefieht, bag bas geubte Auge in feinen Schriften auch ba, wo die hauptfache gang gut fen, bie eiligen Buge (la touche hative) eines schnell arbeitenben, oft fogar gebantenlosen Beistes mahrnehme. Die Eigenschaften feis nes Bergens, Uneigennütigkeit, Ginfachheit, verfohnten fie mit feinen Rehlern. Briffot's einfache Manieren, fagt fle unter

andern, seine Freimuthigfeit, seine natürliche Rachlaffigfeit Schlenen mir mit ber Strenge seiner Grundfate vollig übereingustimmen; gber ich fant oft eine gewisse Leichtfertigteit (16gerete) bes Sinnes und bes Charafters an ihm, bie nicht fo gut zu bem Ernft feiner Philosophie pafte. Das hat mir leib gethan, und feine Keinde haben es zu benuten verftanden n. f. w." Die verschiedene Art der beiben Damen, Manner und gang besonders ihre Freunde zu beurtheilen, die Manier ber Fran von Stael, immer nur ben Ginbrud zu berüchschtigen, ben fie auf ihre Weiblichkeit machten, ben Effect, ben fle in ber Gefellschaft und unter ben Schwätzern hervorbrachten; Die gang entgegengesette Urt ber Frau Roland zeigt fich aber besonders bei Gelegenheit bes Urtheils, als bie Frau von Stael über ihren Rriegsminister, Die Frau Roland über Die Collegen ihres Mannes im republikanischen Ministerium spricht. Wie fcon ift die Gerechtigfeit, die fle Dumourier widerfahren laft, ber ihr tobtlich zuwider mar! Der Minister ber Frau von Stael ist ber herr von Narbonne, ber zwei Mal eine historische Verson geworben ift; einmal als er burch bie Kran von Staël und ihre Freunde unmittelbar vor Servan Rriegsminifter murbe. bas andere Mal.als ihn Napoleon 1812 unmittelbar vor bem ruffischen Kriege an Raiser Alexander Schickte. Da wir gleich unten auf Rarbonne gurudtommen muffen, weil bie Frau von Stael fich feiner auf eine ahnliche Art bebiente als bie Roland ihres Gemahls, so wollen wir ihn hier etwas naber be-Beichnen. Er gehorte zu ber Art Leuten, Die Wiffenschaft und Grundlichfeit für Pebanterei halten, und alles beffer wiffen, als biejenigen, welche weniger vornehm und gewandt find wie fie, ihnen ist baher auch alles leicht, was anbern schwer ist, und sie übernehmen jedes Geschäft, weil ihre Gewandtheit hinreicht, fo lange fie fur bie eigentliche Arbeit andere Leute brauchen konnen. Rarbonne hatte fich an die Rvailles, Lafavette, Rochambeau, Lameth angeschlossen, die noch in ben ersten Zeiten ber legislativen Bersammlung bie bebeutenberen Stellen einnahmen; für die Frau von Stael hatte er noch eine andere Bebeutung, beren fie nicht erwähnt. Er war

unter Beibern bes hofe erwachsen, mar Schützling ber Tanten bes Königs, und hatte biese turz vorher aus bem Reiche geführt, ehe man ihn ins Ministerium brachte. Er hatte bei Roch in Strasburg, ben er nachher in ber legislativen Befammlung wieber fant, Collegien gehort, hatte auch eine Beitlang unter Bergennes gearbeitet, um einen Gefandt schaftsposten irgendwo zu erhalten, hatte fich feit ber Beit mit ben verschiedensten Dingen abgegeben und hatte eine Kertiafeit erworben, als Redner aufzutreten, ohne gerade Berebtfamteit zu befigen. Diefen Mann, bem die Krau von Staël und bie Marquise von Condorcet in den ersten Monaten ber legislativen Bersammlung bie größte Bedeutung verschafften, schildert die Krau von Staël mit folgenden, für biefe Art Beredfamteit bezeichnenben Worten: "Er fen, fagt fie, ein großer herr gewesen, (barauf scheint fie ein besonderes Gewicht zu legen,) ein Hofmann und ein Philosoph." wollen einmal über bie beiden letten Eigenschaften in einer Berson vereinigt nicht lachen, wir wollen nicht einmal von ber Schilberung Gebrauch machen, die einer feiner Befannten von ihm gemacht hat, g) wir wollen nur bas allgemeine Urtheil über ihn anführen, und bann fragen, wie biefer Mann in folden Zeiten, im Augenblid eines brobenben Rriegs, uns ter fo viel Partheiung, ohne Kinangen, jum Rriegsminister taugen tonnte? Alle Partheien gestehen ihm die Eigenschafs ten eines volltommenen hofmanns ju, gestehen ein, bag er allerliebste Manieren hatte, bag er mit einer wißigen Antwort gleich fertig mar, bag er mit Leichtigkeit über alle moglichen Dinge reben konnte, bag er die Weiber und, mas viel mehr fagen will, jugleich ihre Chemanner bezauberte, und neben ber Frau von Staël, die den Ruhm bes Wiges und Berstandes genoß, die Krau von Condorcet, die auf große Schönheit gegrundeten Anspruch hatte, völlig beherrschte, burch

g) Mr. de Narbonne était à la fois homme de cour, d'intrigue et de plaisir; il avait de l'esprit, de la vivacité, de la grace, un excellent ton et beaucoup de fatuité.

die Lettere, ober vielmehr burch ihren philosophischen Gemahl ben Republikanern, burch bie Frau von Stael ben Monarchi-Man wird einsehen, bag hier noch ichen empfohlen warb. gang bas alte Spftem, bie alten Manieren in wenig veranberter Geftalt sowoht bei ber Frau von Stael, als bei ihrem Schütling jum Borfchein tommen; es ift, um fein unartiges Beispiel zu mahlen, ale wenn bie Ronigin Reder gur Leis tung ber Kinangen empfiehlt. Der Roland Gefichtepunft ift ein ganz anderer. Wir brauchen nur ihr Urtheil über bie Collegen ihres Mannes anzuführen, um zu beweisen, baf fie wohl einsah, wie wenig ihre Freunde im Stande maren, ihr Ibeal auszuführen, wie wenig fie ben Umftanben gemachfen. Lacoste nennt sie einen achten commis de bureau ber alten Beit, ausgeruftet mit ben Rahigfeiten, die man burch Beichafteubung erwirbt. Sie wirft ihm hernach heftigfeit vor, Die beim Widersprechen bis jum gacherlichen getrieben werde; endlich spricht fie ihm ben einem Minister burchaus nothwenbigen umfassenden Blid und nothige Thatigkeit ab. Duranton, bem Minifter ber Juftig, fieht man ihre Beiblichkeit burchschimmern; wir werben unten feben, bag er allein ihrer heftigleit Ruhe und talte Ueberlegung entgegengefest hatte. Das tonnte fie nicht vergeffen. Louvet, bem bas Ministerium ber Juftig Unfangs bestimmt mar, scheint mit ber Fran Roland gang übereinzustimmen; boch feten beibe Duranton gewiß zu tief herab. h) Die Roland nennt ihn ehrlich, aber faul; er habe ein eitles Unsehn gehabt, fen ihr immer mit feinem furchtsamen Charafter und bedeutsamen Geschmaß wie ein altes Weib vorgekommen. Claviere, und bas ift bescheis ben von ihr, habe ben Ruf ber Geschicklichkeit in Rinangfachen mit in bas Ministerium gebracht, und habe, wie fie glaube, in diesem Fache Renntniffe, Die fie nicht beurtheilen

h) Louvet in scinen Mémoires sagt: Un lourd personnage assez ignorant et surtout fort timide, Duranton de Bourdeaux, me sut préséré. Ce sut la première saute du parti républicain. Il l'a payée bien cher.

fonne. Gie nennt ihn thatig und arbeitfam, aber hartnactig, an Rleinigkeiten klebend, nicht fehr vertragfam. berigen Rriegsminister Gervan giebt fle viele gute Gigenschaften, nur vermißt fie Ralte und Rube bes Berftanbes, Rraft bes Charafters. Am merkwürdigsten ift ihre Beurtheilung von Dumourieg; wir wollen nur einige Buge anführen; weil fle babei ihren Bibermillen gegen Dumouries gang vergift. Sie fagt: "Dumouries hatte mehr als alle bie andern Minifter jusammen bas, mas man Geift (esprit) nennt, aber weniger Moralitat, ale irgend ein anderer von ihnen. Er war flei-Big, tapfer, ein guter General, ein gefchickter hofmann, er schrieb gut, brudte fich mit Leichtigfeit aus, war großer Unternehmungen fahig, es fehlte ihm nur mehr Charafter und ein falterer Ropf, um bie Plane, die er entworfen hatte, an befolgen. Er war scherzhaft mit seinen Freunden, bedachte fich aber gar nicht, fie alle ju betrügen." Diefelbe Berfchiebenheit bes Charafters, bie fich in ber Beurtheilung ihrer Freunde und ber Anhanger ihrer Parthei bei ben beiben Damen zeigt, wird auch bei ber Belegenheit erfannt, ale beibe burch einen merkwürdigen Brief eine Beranderung bes Minifteriums bewirten und wiber ihren Willen bie Bewegung ber Revolution beschleunigen. Die Stael schlüpft über ihren Antheil an ber Sache weg, die Roland rühmt fich bes Ihrigen, wir wollen baher ben Antheil ber Ginen an ber Sache etwas mehr hervorziehen, als fie zu thun für gut findet, und bie Andere über ihr Berfahren vernehmen. Daß beibe ihre Stellung und ihre Bestimmung vertannten, bag fie Berbienfte fuchten, wo feine ju erwerben waren, bag fie fich jum Unglud ber Frangofen in Staatsfachen mischten, versteht fich von felbft. Bas Narbonne, Die Krau Staël und ihren Brief angeht, fo verhielt es fich bamit folgendermaßen: Die legislative Bersammlung war zusammen gekommen, die Unbrauchbarkeit ber Berfassung mar augenscheinlich, bas Uebergewicht ber bemotratischen Parthei sichtbar, ber Sof offenbar mit ben auswartigen Sofen und mit ben Emigranten, Die fich ju einem Rriege rufteten, einverstanden, die Minister be Leffart, Bertrand de Molleville und vorher Montmorin unter dem Namen bes öfterreichischen Ausschusses im Schlof bem Bolfe verhaft. Unter biesen Umftanden erhielt (b. 6. Dec. 1791) Narbonne. von ber Krau von Staël und ihrer Parthei gehoben, bas Rriegsministerium. In ber Spite ber Armeen ftanben bamale lauter Freunde ber Frau von Stael, Rochambeau, Lafavette u. a., ber alte Ludner mar nur ein leerer Rame, ben man vorschob. Ruhm und Rampf für bie Freiheit mar bas glans . gende Stichwort aller Unterhaltungen bei ber Frau von Staël : Rrieg war bie Losung; Bertheibigung bes Baterlandes gegen ben Angriff ber Fremben ber Bormand, obgleich man, fo lange Leopold lebte, feinen Angriff zu beforgen hatte. Republikaner, b. h. die Freunde ber Frau Roland, ober biejenigen achtbaren Manner, bie burch Grundfate und Begeis fterung, nicht burch Aufregung bes Pobels und burch Mord im politischen Rampfe flegen wollten, murben für ben Rrieg und für Rarbonne burch Condorcet gewonnen, wie die gemäs Bigt Monarchischen burch bie Frau von Staël; die Unhanger ber alten Regierung und bie Jacobiner aller Karben, b. h. bie heftigen Keinde ber eingeführten Constitution, wollten ben Rrieg nicht. Robespierre rebete gegen ben Plan bes Rrieges ministers; ber hof, besonders ber Minister ber auswärtigen Angelegenheiten, de Leffart, trauten bem Rriegsminifter ebenfalls nicht, die Frau von Stael und die Ihrigen beclamirten bagegen überall von Rrieg und Sieg und brangten baburch ben Ronig auf einen Punkt mit ben Jacobinern, weil beibe ben Rrieg hindern wollten. Um bas Leichtfertige und Ueberspannte ber Parthei, beren Seele bie Frau von Stael mar, anschaulich zu machen, wollen wir hier noch bemerten, bag fle zu eben ber Zeit, als fle auf biese Weise im offnen Rampfe mit bem Theil bes Ministeriums waren, ber bas Bertrauen bes hofes hatte, ben abentheuerlichsten Plan von ber Welt entwarfen, ben Ronig aus Paris ju retten, mo feine Sicherbeit bedroht schien. Der Ronig soll über Pontoise und Dieppe entweichen, fich nach Oftenbe einschiffen, von bort nach Det geben, wo ihn Rochambean und Lafavette, ju benen ber

Rriegsminister beshalb gereiset mar, aufnehmen follen. Fragt man nach den Mitteln der Ausführung, fo heißt es, ber Minifter Narbonne foll an ber Spige ber königlichen Garben und einiger taufend Rationalgarben bes Jura Departements ben Ronig mit Gewalt entführen. Man fieht leicht, bag ein folg der Plan bem romantischen Beifte ber Frau von Staël eben so angemessen als ben Umständen nach unausführbar und lächerlich war, ungeachtet Tallenrand, bamals an ber Spite ber Bermaltung bes Seine-Departements, bavon unterrichtet warb und einwilligte. Der König wollte natürlicher Weise weber vom Rrieg noch von ber Flucht miffen; Rarbonne und bie andern Minister maren entzweit, die Stael erbittert, und ohne ju bebenten, bag ber Ronig angeflagt mirb, wenn bie beiben Minister geschmäht werben, beschließt fie nichtsbestowe, niger eine Urt Appellation and Bolf, eine indirecte Unflage ber Minister, die ben heftigen Gegnern ber Berfassung fehr willtommen fenn mußte. Man halt Bersammlung bei ber Staël, es wird beschlossen, Narbonne soll an die brei Keldherrn (Rochambeau , Lafanette , Ludner) fchreiben , foll feine Unzufriedenheit mit dem Sofe, die Grunde berfelben, und feis nen Borfat, Entlaffung zu nehmen, anfundigen, und bie Frau von Staël entwirft ben Brief, ber wirklich abgeschickt wirb. Die brei Generale antworten protestirend. Jest follen biefe Briefe gebruckt werben. Narbonne scheut sich den König formlich anzuklagen, die Frau von Stael fchickt ohne ihn gu fragen die Briefe ins Journal de Paris und Narbonne magt nicht, öffentlich zu erklären, bag er teinen Theil an biefem Das Alles übergeht die Frau von Staël mit Schritte hat. Stillschweigen, und felbst bas Ende erzählt fie nur in allgemeinen Ausbruden. Der Rriegeminifter ward entlaffen, und gerade aus dieser Urfache einen Augenblick lang vergöttert; be Leffart ward in ben Unflagestand gefest, verhaftet, spater gemorbet', und ber Konig entschloß fich, Dumouries und bie Republikaner ins Ministerium ju nehmen. Die erste Wirkung bes Schritts ber Frau von Staël war alfo, daß fie allen Einflug auf die öffentlichen Angelegenheiten verlor.

biesem Augenblick an begann die Zeit -der öffentlichen Wirkfamfeit ber Frau Roland, beren Gemahl unter ben neuen Ministern war, und biefe, Dumourieg ausgenommen, ju bereben wußte, ihre Berathschlagungen in feinem Saufe gu halten, wo feine Frau zugegen mar. Roland und feine Freunde befanden fich bald in berfelben Lage, in welcher fich Narbonne por ihnen befunden hatte; die Roland wurde ungeduldig, wie vorher bie Frau von Staël; auch fie tam auf den Gedanten, für bie Ihrigen einen Brief ju ichreiben. Diefer Untlagebrief gegen ben hof mar freilich in einem gang andern Ton abgefaßt als ber ber Frau von Staël, boch gesteht fie ihr Berfahren ein, sie rühmt sich bes Briefs und tabelt bie, welche ihn nicht unterschreiben wollten. Die Roland traute Dumourieg, sobald fie ihn gum ersten Mal gesehen hatte, burchaus nicht; er war ihr überlegen und lachte ihrer Tugend und ihres Enthusiasmus; ihren Rath und ihre Feber brauchte er nicht, und was ihre Schönheit anging, fo war er nicht gart genug um ju feufgen und ju fehr ans Reelle gewöhnt, um fich bes blogen Ansehns zu erfreuen. Gie fagt beshalb: Dumouriez erweckte gleich burch ben erften Ginbruck, ben er auf mich machte, bie Borstellung in mir, bag zwischen ihm und Roland so wenig Uebereinstimmung sen, bag fie nicht lange jusammen murden bleiben konnen. Der Gine mar die Gradheit und Offenheit in Person, die strenge Billigfeit, ohne irgend eine einschmeichelnde Eigenschaft bes hofmanns, ohne jene Schonung gegen andere, bie bem Beltmann eigen ift. Auf ber andern Seite glaubte ich in Dumouriez einen fehr geistreichen burchtriebenen Nichtswürdigen (roue spirituel). einen fühnen Ritter zu erkennen, ber fich über alles luftig machen murbe, ber nur feinen Bortheil und feinen Ruhm vor Augen hatte." Dem Könige traute fie ebenfowenig, und zwar aus bem gang richtigen Grunde, weil fie überzeugt mar, bag er ihre republikanischen Absichten seiner Erziehung und seiner Stellung wegen nie billigen murbe, bag baher ber Plan einer Republik nicht auszuführen fen, fo lange bie Emigranten und bie Unhänger ber alten Form ber Berwaltung au ihm eine

Stupe hatten. Ludwig ben XVI. als Privatmann, beurtheilt fie verständig und gemäßigt, als Konig meint fie tonne er bas, was in ben letten Zeiten geschehen sen, unmöglich aufrichtig gebilligt haben; es fen baher bas Beste, einen formlichen Bruch mit ihm herbeizuführen. Sie glaubte an ber Art, wie ber Ministerrath beim Ronige gehalten warb, an ber Artigfeit bes Ronigs, wenn er fich mit ben Ministern über andere Gegenstande un terhielt, an feiner Burudhaltung, wenn von Gefchaften bie Rebe mar, feinen Wiberwillen ju ertennen, fle erfannte ferner aus ber Stellung, die Damourieg annahm, in ber Mitte gwischen bem Rönige und ben Ministern, baf ihr Ibeal nie realistrt werden tonne, fo lange bied Berhältniß bauere; fie beschloß es zu brechen. i) Die Gelegenheit bot fich jufällig, als ber Ronig zweien Gesethorschlägen feine Bustimmung nicht ertheis len wollte. Bei biefer Gelegenheit scheint bie Roland nicht burchaus mahr, fie rebet nicht bon Servan's Borfchlag (ber Bersammlung von zwanzigtausend Banbiten nahe bei Paris) fie ermahnt nur bes heftigen Gefetes gegen bie unbeeidigten Beistlichen. Als ber Ronig sich standhaft weigerte, beibe Decrete anzunehmen, entwarf fle einen ersten Brief, ben Roland ben andern Ministern mittheilen, von ihnen unterschreiben lasfen und bem Ronige überreichen follte. Man wird neugierig feyn was eine Krau, die erst seit anderthalb Jahren Theil an Staatsfachen nahm und Personen und Sachen fehr unvollfommen fannte, nicht blod ihrem Gemahl und ben Miniftern, Die bie Angelegenheiten ebenfowenig tannten, als fie; fonbern bem Ronige zu fagen ober zu rathen hatte. Der Brief enthalt

i) Das sagt sie wortsich. Nous avions déjà gémi, Roland et moi de la soiblesse de ses collègues. Les lenteurs du roi nous avoient fait imaginer, qu'il seroit d'un grand esset de lui addresser collectivement une lettre, qui exposat toutes les raisons déjà énoncées au conseil mais dont l'expression écrite signée de tous les ministres avec la demande de leur démission, si sa Majesté croyoit ne pas devoir agréer leurs représentations, forceroit la main au roi, ou le mettroit à découvert aux yeux de la France.

nichts anders, als eine Erklarung, wie fie, die Frau Roland, nach ihren Begriffen und Anfichten in ber Lage bes Ronigs handeln wurde. Diefer Brief findet fich in ben eclaircissemens et pièces officielles, welche man ben Dentschriften' ber Krau Roland in ber Collection des mémoires relatifs à l'histoire de la révolution de France angehangt hat? man wird fich aber leicht vorstellen, bag bie Frau von Stael beffer geeignet fenn moge, einen folden Brief gu fchreiben, als Die Roland, und in ber That ist ber Brief, ben bie Erstere für Rarbonne schrieb, in einem gang andern Con abgefaßt, wie die beiden Briefe ber Roland, sowohl ber, ben fie ben Ministern vorlegte, als ber, ben fie hernach burch ihren Gemahl überfeuden ließ. Der Auffat gleicht giemlich einer politischen Garbinenpredigt; bie Minister fühlten baber alle mehr ober weniger bas Unschickliche eines solchen Schelts und Drohbriefs an ihren Ronig, Claviere wollte manchen Sat ausgestrichen haben, Duranton warten, und Lacofte eilte ebenfalls nicht mit feiner Unterschrift. Frau Roland, ohne gu ahnden, daß in Staatsangelegenheiten nicht wie in Privatfachen ber augenblickliche Entschluß entscheiben barf, weil bie Rolgen nicht zu berechnen find, bie aus einer einzigen Uebereilung herfliegen, meint, bergleichen Maadregeln mußten Wirtung einer schnellen Bahrnehmung und einer lebhaften Empfindung fenn. Giner von Roland's Collegen, ber Minifter ber Juftig, Duranton, hat feine Erflarung über bie Grunde, Die ihn abhielten, ben Brief ju unterschreiben, schriftlich abgegeben, und biefer Brief, verglichen mit bem, was die Roland von ihrer Ansicht ber Sache fagt, zeigt am besten, wie ungludlich es für Die öffentlichen Angelegenheiten ift, wenn das Gemuth ftatt bes Berftandes befragt wirb. . Duranton bemerkt, was die Frau Roland in ihrem republifanischen Stolze ganz übersah, daß bie Minister, zugleich Diener des Ronigs und bes Bolfs, nicht befugt maren, hohere Pflichten, die ber Frau Roland vor Augen fanden, ju erfüllen, und dagegen bas, mas nahe lag, zu verfäumen. Eine Stelle Dieses Briefs besoubers stellt ben Schritt, ben

Roland auf Antreiben feiner Frau thun wollte, und nachher wirflich that, in bas rechte Licht. Entweber, fagt Duranton, ber Ronig thut bas, was fie in bem Briefe forbern, nach angestellter eigener Ueberlegung nicht, und mahrlich! ihr Brief tann ihn nicht babin ftimmen, bag er fich aufrichtig bie Entbehrungen auflege, bie fie von ihm forbern; ober. wenn er nachgiebt, ift es nur zu mahrscheinlich, bag im In. nern ber Seele ein tiefer Groll über ben 3mang, ben man ihm auferlegt hat, gurudbleiben wirb. Der Schritt murbe alfo entweder unnut fenn, ober, wenn er bas nicht mare, könnte er in feinen Wirkungen gefährlich werden, vielleicht fogar unnut und gefährlich zu gleicher Zeit. Ich wieberhole es, unfere Stellung als Minister verbietet und einen folchen Schritt. Da unsere nachste Pflicht ift, von bem Ronige biejenigen Beschluffe zu verlangen, bie bas öffentliche Befte etheischt, so hindern wir und felbst, unfern 3med zu erreichen, wenn wir ihn gegen und einnehmen, wenn wir eine verstedte, in bie Seele gurudgebrangte Abneigung unfern Rathfchlägen zu folgen, in ihm weden. Dergleichen burfen mir nicht hervorrufen, es fen benn, bag bie Gewißheit eine große Gefahr vom Staate ober von feiner Perfon abzuwenben, uns etwa nothigt, über biefe Rudfichten hinauszugeben." Die Roland, die bei biefer Belegenheit weniger enthusiastisch = republikanisch als weiblichshartnäckig erscheint, wird in ihrem Plane burch bie Weigerung ber anbern Minifter und burch Duranton's fehr verständige Vorstellung nicht irre gemacht, fie giebt zwar ben Borfat auf, bie andern Minifter mit in ben Schritt hineinzuziehen, fie fchreibt aber einen neuen Brief. ben ihr Gemahl allein überschicken soll. Diesen Brief sollte Roland nicht nur bem Ronige schicken, fonbern er follte ihn auch in Gegenwart ber Minister ihm vorlefen, ihm alfo gewissermaßen vor seinen eigenen Ministern Berweise und Unweisungen ertheilen, wie er fich benehmen muffe. Auch bieser zweite Brief findet fich in ben oben angeführten eclaircissemens. Die Roland ahndete eben fo wenig als bie Stael, bag fie burch benselben ben Konig und ihre Freunde mit ihm verberben

wurde. - Pache, ber nachher als Rriegsminister und als Maire bie herrschaft ber Jacobiner begrunden half, und ber bitterfte Reind ber Roland und aller berer murbe, die nicht Berbrechen auf Berbrechen häufen wollten, um ihren 3med zu erreichen, ober bas Baterland zu retten, bas fich ohne Berbrechen retten ließ, mar gerabe jugegen, als die Roland ben Brief ihrem Gemahl zum ersten Dal vorlas; fie ift ftolz barauf, bag fie bamals fühner mar, als biefer. Es ift merkwürdig, bie eble und feines niebrigen und noch viel weniger eines graufamen Gedankens fähige Frau fich im Augenblicke, wo fie felbst verfolgt und dem Tode bestimmt wird, über ihre damalige Ubereilung erflaren zu boren. Der Rausch ber Begeisterung hat fich nicht verloren, die Kolgen ihres Schritts haben fie nicht belehrt, fie rühmt fich ber schnellen Abfaffung bes ungludlichen Schreibens. Es heißt von Diesem zweiten Briefe: Er murbe in einem Zuge entworfen, wie beinahe Alles, mas ich in bie fer Gattung arbeitete, benn bas Nothwendige, bas Paffende einer Sache fühlen, die gute Wirfung vorausahnden, munschen, fie hervorzubringen, ben Gegenstand, ber biefe Birfung hervorbringen follte, im Entwurf fertig machen, mar stete bei mir eine und biefelbe Berrichtung. Derfelbe Pache, ber noch in bemfelben Sahr meinen Mann verläumden ließ. ber und beibe jest ale Feinde ber Freiheit verfolgen lagt, war in Roland's Cabinet anwesend, als wir ben Brief gu-"Das ift ein breifter Schritt," fagte ber fammen lasen. Beuchler, ben ich bamals für einen Beisen hielt. "Dreift freilich, aber er ist gerecht und nothwendig, mas liegt am Uebriaen." Was die Gesete ber ftrengen Moral anbetrifft. fo waren beibe im Getummel bes Staats lebenbe Damen, aus ihrer weiblichen Sphare herausgeriffen und über ober unter ber Moral. Sie hatten beide ber politischen Moral hulbigen follen; bagu fonnte fich bie Roland nicht entschließen, mohl Sie versteht mit großer Runft Grunde ihres Bedie Staël. tragens aufzufinden, wie sie ben Ronig mit ber scheinbar viel fagenben, im Grunde lächerlichen Rebensart zu entschulbigen fucht: "Wenn er sich verstellt habe als Ronig, so fev er

wahr gewesen als Martyrer." Die Roland bagegen erklart fich offen gegen alle unmoralischen Menschen und gegen alle gewaltsamen Maabregeln, welche ihre fonft burchaus reinen und unverdorbenen Freunde, wie 3. 2. ein Bugot ober Barbasour, billigten ober anwendeten. Gie fann und will es nicht verbergen, daß fie wohl gewußt habe, bag man fich grausamer Mittel bedienen wolle, fie entschuldigt aber biefe Mittel nicht, wie man in ben letten Beiten in Frankreich gethan bat, mit ber Rothwenbigfeit bas Baterland gegen ben brobenden Angriff ber Fremben zu vertheibigen, wovon fich außerbem weber in ben Dentschriften ber Gironbisten noch ber Jacobiner eine Spur findet, weil bort Mes nur junachft auf ben innern politischen Zweck berechnet ift. Was die Zeit der Entscheidung, nämlich die Auftritte in Paris vom 10. Juni bis jum 10. August 1793 angeht, fo fchilbert sie bie Fran von Stael poetisch nach Weiber-Art, lebenbig und mit fteter Rücksicht auf einzelne Versonlichkeiten und Vorfalle, Die ber Mann, wenn feine Gedanten auf eine wichtige Begebenheit und ihre Urfachen gerichtet find, gang aus bem Auge verliert, bie bagegen ein Weib, auf Aeufferlichkeiten gerichtet, nie ver-So verfolgt fle am 14. Juli ben gepuberten Ropf bes Königs mitten unter ber Menge mit Auge und Wort und biefer gepuberte Ropf mitten unter allen ben Schwarzfopfen bangt ihr fo fest, daß er eine halbe Seite in ben Betrachtungen füllt. Lächerlich in Beziehung auf die Urt, ihre Freunde und beren ritterliche handlungen zu betrachten, ift es, bag fe im 9ten Rapitel bes britten Theils bie helbenthaten und ben Selbenmuth ihres Rarbonne, Rally, Castellane, Montmorency bei der Belegenheit rühmt, wo fie fich mahrend bes . 10. Augusts hinter bem Schlosse versammeln, ohne bag man merkt, bag fie ba maren. Ernster zeigt fich bie Roland, bie über bie gange Zeit vom Juni bis jum Auguft lieber schweigt, als Dinge zu vertheibigen sucht, bie fle nicht vertheibigen mag, deren Disbilligung fie aber im Allgemeinen ausspricht. "Die wahren Patrioten, fagt fie, ließen bie larmenbe Schaar (fie meint Marfeiller, Pobel, gebungene Berbrecher) wie

Kanghunde los, und vielleicht waren fle gar nicht abgeneigt, fich ihrer ju bedienen, wie man fich beim heer ber verlornen Posten bebient, die man bem Feinde preisgiebt. Sie berechneten aber, fahrt fie fort, aus Sag gegen ben Defpotismus nicht, bag, wenn es gleich in Staatsfachen erlaubt fenn mag, etwas Gutes burch schlechte Leute verrichten gu laffen, 'ober ihren Unfug zu einem nüplichen 3med zu gebrauchen, es boch immer unendlich gefährlich fenn wird, ihnen von bem Ersteren die Ehre ju laffen, ober fie megen bes 3meiten nicht au bestrafen. Dieselbe Unbefangenheit ber geraben Rechtlichfeit spricht fich in ben Urtheilen über bie handelnden Personen ber Zeit aus. Wir wollen ein Paar Personen anführen, welche von beiben, von der Frau von Staël und von ber Roland, ermähnt werben. Vétion, bem wohl Riemand abfprechen wird, daß fo wenig Bebeutung feine Perfonlichkeit haben mag, fein Rame immer genannt werben muß, wo ber Revolution gedacht wird, fertigt die Frau von Stael mit ber Rebensart ab: "Erbarmlicher Rame, ben bas lebel, bas er gethan hat, nicht von ber Bergeffenheit zu retten vermochte." Man fonnte ihn eher bebauern, daß er eine Unsterblichkeit erlangte, beren er wohl hatte entbehren tonnen; schwerlich tann man ihm biefe Unsterblichteit absprechen. Wir haben bie Dentwürdigfeiten ber Krau von Genlis, die fich übrigens durch ihre Wahrhaftige feit nicht fehr auszeichnen, in biefem Augenblide nicht zur Sand, wir fonnen also nicht vergleichen, wie bie beiben Damen ber guten Gefellschaft über benfelben Dann urtheilen, ben bie Genlis wenigstens eine Zeitlang fehr genau gefannt hat; die Roland urtheilt fehr unpartheilich, obgleich er unter benen gewesen war, die sie in das öffentliche Leben eingeführt hatten. Schon gur Zeit ber constitutiven Bersammlung batte fle bie Befanntschaft Pétion's gemacht, und er mar unter ben Wenigen, die nach ihrem Urtheile ihren Grundsäten in ber constitutiven Versammlung gang getreu blieben; auch gehörte er unter bie wenigen Deputirten, bie schon bamals mit Roland auf seiner Krau Zimmer gusammen famen.

Petion, Robespierre allein, fagt fie, blieben bis zum Schluß ber Bersammlung ihren Grundsaten getreu, bie meiften anbern murben matter. Man fieht hier bie weibliche Seftigkeit. Die Andern maren ruhiger und falter und glaubten genug gethan zu haben. Was übrigens Petion angeht, fo ruhmt fie bie Beiterfeit feines Wefens, und fagt, fie fen bie Folge feines guten Bewissens gewesen; sie ruhmt ferner feine Freimuthigkeit, die fich wie feine Munterkeit in feinen Bugen of fenbart hatte. Sie fügt endlich hingu: Als Maire habe er fich flug benommen, habe aber in bie Menschen ein zu unbe bingtes Bertrauen gesett, sen zu hingebend gemesen, zu friedlich, um Sturme vorauszusehen ober fie zu befchwören. feinen Schriften und Bortragen, fagt fie, zeige fich nur gefundes Urtheil, ein guter Wille, gefunder Meuschenverstand, aber wenig Talent. Sie nennt ihn einen talten Rebner,'feinen Styl schleppend (lache dans son style comme écrivain). Gie urtheilt mit Recht, er murbe ein vortrefflicher Burger einer fcon bestehenden Republit gemesen fenn, mare aber nicht geeignet gemesen, unter einem verborbenen Bolte eine Republit ju errichten. Auch Garat und Barrere, beren politische Laufbahn zu ber Zeit, als sie ihre Denkschrift schrieb, eigentlich erst begonnen hatte, beurtheilt sie gang richtig. Gie fagt: Wenn Garat und Barrere bloge Privatleute maren, murbe man ihnen Beift und Rechtlichkeit nicht absprechen; aber ber Eine als Minister, ber Andere als Gesetgeber murben alle Staaten in ber Welt zu Grunde richten. Ihr Muth, Alles vereinigen ober versohnen zu wollen, machte, bag fie stets einen schrägen Weg einschlugen, ber gerabe in ben Abgrund und zur Bermirrung führt. Wir wollen nachher Bugot's Urtheil über Garat beifugen, weil biefes burch Garat's ganges späteres Leben befräftigt wirb. Aus biefem Urtheil wird man zugleich diesen ftrengen Mann (Bugot) kennen lernen, ben Einzigen, ben man in biefer Rudficht ber Roland an bie Seite feten fann. Die andern Republikaner waren alle entweber beschränft, oder schwärmerisch und jugendlich (wie Fonfrede und Ducos) oder fpstematisch (wie Condorcet). Ehe wir bie

Ł

Stelle aus Bugote Dentschriften anführen, bemerten wir im Borbeigehen, wie fehr die Manier ber Frau von Stael, in gierlichen Rebensarten artige Dinge ohne Wahrheit zu fagen. gegen bie mahre und offne Rebe ber Roland absticht. Es ift gerade fo, ale wenn wir, was jest oft geschieht, einen Onstematifer mit ben hochtrabenden Borten feines Meisters reben hören und neben ihm einen Mann von fchlichtem Ginn, ber nur feinen gefunden Berftand und bie Erfahrung befragt. Die Frau von Staël findet Garat in Berhaltniffen, wo fie ihn schonen ju muffen glaubt, er hat außerbem ihres Baters (Reder's) Ibeen ausposaunt. Seine politische Thatigfeit furg por ber Schreckenszeit, Die Uebernahme bes Justigministeriums, nachdem Danton Minister gewesen war und eigentlich an feine Justig vorerst mehr gebacht wurde, tann sie nicht loben; gelobt muß aber gelegentlich boch werben, fie erwähnt alfo feis ner literarischen Berdienste, obgleich fie fehr gut weiß, mas es damit für eine Bewandtniß hat. Die zierliche Redensart ift folgende: "Garat, fagt fie, bamale (gur Zeit ber Sinrichtung bes Königs) Minister ber Justig und in Zeiten, Die gludlicher für ihn waren, einer ber besten Schriftsteller grantreiche." Der gange Charafter ber Art von Bilbung, mo es blos auf ben Schein, blos auf bie glanzende Rebe, burchaus nicht auf Wahrheit ober auf die That ankommt, spricht fich hier aus. Da Bugot; ber vielleicht etwas ju ftrenge fenn mag, besonders die literarische Thatigfeit Garat's berührt, und wir ihm gang beistimmen, fo fügen wir hier die Stelle aus seinen Dentschriften bei: Garat, fagt er, mar unter ber alten Regierung einer jener Leute, welche ben etwas zweis beutigen Titel hommes de lettres in Paris führten. Titel pflegte man bamals ben Leuten ju geben, Die bavon lebten, bag fie geiftreiche Sachen fagten ober fchrieben. k)

k) Det feine Spott geht im Deutschen verloren. Er sagt: qui vivaient à faire on à parler de l'esprit. Sarat hat freilich auf alle biese Borwurse in seinen Memoires geantwortet; aber ganz in dem Bon, in welchem alle die herrn, ben Duc de Rovigo mit eingerechnet,

Garat hatte seine Bube im Lyceum (tennit bureau au lycée) und marf zuweilen einige Blumen in ben Mercur ober in bie anderen Sournale, wo biejenigen, die nicht mit d'Alembert und Condorcet ben erften Rang-in ber Philosophie erreichen tonnten, fich begungten, ihr auf ben unterften Stufen wochentlich Beibrand barzubringen. Garat, fabrt er fort, batte besonders die Geschicklichkeit, ben Leuten in boben Stellen und ben berrichenben Meinungen mit feiner Rebe ju bie nen. Man bat gesehen, wie er hinter einander allen benen, Die auf der Sobe ihrer Macht und ihres Ansehns waren, friedend schmeichelte, und bieselben leute nachber obne Schaan und Redlichkeit, wenn fie gesunten waren, mit eben fo grofer Riedertrachtigfeit schimpfte. Der fleine Mann, ber erft Reders alte Ibeen, nachher bie ber sogenannten Conflitutionellen ober Anhanger einer gemäßigten foniglichen Bewalt, ausgepriesen batte, warb nachber Lobredner von Bétion u. s. w. Diefe poetische ober politische Manier, fich Grundfate und Betragen und Beurtbeilung ber Menschen nach Umftanben und Beburfniffen ju bilben, bat Garat wie die Fran von Stael burch die gange Revolution hindurch gebracht, und ihnen immer wieber Mittel verschafft, fich Bedentung ju geben; Die Roland geht mit ihrer Moral gleich Anfange ju Grunde und zieht ihre Kreunde mit binab. Dennoch werben wir ihrem helbenmuth für das, was fie als recht und wahr einmal erfannt hatte, unfere Bewunderung nicht verfagen! Roland, Clavière, Servan, find nach bem 10. Anguft mit Danton Minister; diefer gesteht selbft, bag ibn bie gegen bie Enile rien abgeschoffene Ranonentugel ins Ministerium getragen babe, ba war an Moral nicht zu benten. Die Roland fann fich gleichwohl nicht entschließen, gleich ber Frau von Stael bie Moral ber Politik aufzuopfern, weil fie weniger gewandt, weniger geubt in ber Laftit ber Sphare mar, in die fie auf einmal versett worden. Dies zeigt fich in ihrem Urtheile über

sich zu rechtfertigen pflegen. In Leuten, die dergleichen glauben, sehlt es nie, es bilft also immer etwas.

bie Insammensetzung bes Ministeriums nach ber Errichtung ber Republit, verglichen mit einer Stelle, wo fich bie gran von Staël ber Rettung eines jungen Menschen ruhmt, beffen Leben ohne ihre Geschäftigfeit vielleicht nicht einmal in Befahr gefommen mare. Die Roland bagegen erflatt frei beraus, bag nichts, mas an fich unerlaubt fen, burch ben politischen Rugen erlaubt werden fonne, fle entzweit ihre Parthei mit Danton, ber bamals allein alle geheimen Triebfebern fannte, und die Revolution leitete. Go fehr wir baber ihr Betragen gegen Danton und bas Gefindel, bas er in Bemegung feste, moralisch betrachtet, loben muffen, fo offen muß man eingestehen, bag biefer moralische Beroismus ber Roland und ber von ihr begeisterten ebeln Manner Franfreichs ein politischer Rehler und ein großes Unglud war. wollen, um ben Contraft auffallenber ju zeigen, erft bas Berfahren ber Frau von Staël bei ber Rettung einer Privatperson, bann ber Roland und ihrer Freunde ftolge Moralität aus ihrem eignen Bericht darthun. Um einzusehen, wie feht die Frau von Stael in bem Augenblid, wo fie fich ihrer politischen Freunde in Frankreich annahm und Leute gu retten suchte, die fie nicht kannte, gegen bas Land, wo fie fich bamale aufhielt, gegen Genf und gegen ben Canton Bern, ju bem bas Baabland gehörte, verfündigte, muß man wiffen, baf fowohl in Genf, als besonders in Bern eine Aristofratie bestand, die ber bamaligen frangofischen Regierung aus vielen Urfachen verhaßt und zwischen ben Frangosen und ihren eigenen Unterthanen im Gebrange mar, weil bie bemofratis ichen Grundfage, die in Frankreich flegten, die hoffnungen bes gehorchenden Theils ber Cantons-Bürgerschaft aufs höchste gesteigert hatten und bie gnäbigen herrn von Bern nicht viel anders angesehen murben, ale bie gnabigen herrn von Frantreich. Die Stael hat berichtet, wie fie felbst bem Getummel ber Schredenszeit gludlich enttommen ift, wie fie auf ihrem Gute am Genfer Gee ben Sturmen ruhig guffeht, und gelegentlich einige ber frangofischen herrn, die in Berbindung mit ben Fremben gegen ihr ungludliches Baterland feinbfelig

berangiehen, bei fich aufnimmt. Unter Diefen ehemaligen Da rifer Freunden und Befannten ift auch der Marquis von Jaucourt, ber an ber Spite einer Abtheilung bes Conbeschen Beers gestanden hat, und feinen Reffen aus Frantreich gu bringen municht. Der junge Menfch, ein bu Chapla, ift in Franfreich militarpflichtig, er ift feineswege unmittelbar bebroht, er foll mahrscheinlich in ber Abels-Armee gegen Krantreich gebraucht werben, nichtsbestoweniger schickt ihm bie Fran von Staël einen falichen Schweizerpag, und "eintschuldigt bies mit bem Sate: fie hatten es für erlaubt gehalten, bie Ip rannei zu betrügen. Sie vergift babei, bag Danton und feine Genoffen nach bemfelben Grundfat handelten, und bag entweder ein boppelter Betrug begangen ober eine Beborbe mit ins Spiel gezogen werben mußte. Da inbeffen Riemanb dabei in Gefahr gebracht und fein eigentlich Berbrechen begangen warb, fo ware es Unrecht, die Sache angstlich genau nehmen zu wollen. Man ging aber noch weiter, man übte nicht allein felbst ein in allen Gefeten verbotenes Berbrechen. fondern man bewog auch einen fonft achtbaren Mann, feine Pflicht zu vergeffen und fich eines doppelten Berbrechens schulbig zu machen, zuerst einer Verfälschung und bann einer Uberichreitung ber Berbindlichkeiten feines Umte, und einer Berletung ber Pflicht gegen eine nachbarliche Behörde, bie menigstens in dem Augenblick, ale fie einen Dag untersuchte. ihre Schuldigfeit that, und auch feine thrannische Gerichts behörde mar. Alles dieses, um den Reffen eines Emigranten, einen jungen Laffen, aus einer Gefahr zu ziehen, bie er voraus gewußt hatte. Der Schweizerpaß bes jungen bu Chapla ward nämlich von ber frangofischen Grenzbehörde bezweifelt, fie verlangte, bag ber Oberamtmann in Myon, bamals herr von Reverbil, ein alter Befannter ber Rederschen Kamilie, ben jungen Mann als einen Waadlander von ihr gurudfordern folle. Der tuchtige und madre Mann, gesteht fie felbst ein, habe fich lange geweigert, ben Privatrudfichten und Privateinfluffen seine flar und einfach vor ihm liegende Pflicht nach der beliebten Manier der Rreise, in denen Frau

von Staël bas Wort hatte, aufznopfern, fie habe ihn aber burch ihre lange geubte Runft endlich bahin gebracht, ihrem Berlangen gemäß eine offenbare Falschung zu begeben, Die ihn (ohne Rudficht auf feine Absicht babei) eines Eriminals verbrechens schuldig mathte, und seinen Canton, also taufende von Menschen, in die größte Gefahr bringen fonnte. Der Frau von Staël fallt es gar nicht ein, bag fie babei Danton naher ift, als fie felbst ahndet; beide standen auf eis ner Höhe ber Politik, die von ber Roland nie erreicht ward. Wenn man in einer Privatfache bergleichen magen tounte, welches öffentliche Berbrechen ließ fich bann nicht mit bem Grunde, daß ber Staat ju retten fen, entschuldigen? redete Danton, als er die Mordscenen im Geptember organifirte, und die Roland hat vortrefflich bargestellt, wie wenig fie im Stande mar, mit ihren ftrengen Grundfaten die politische Rolle, die fie boch unglücklicher Weise übernommen hatte, zu behaupten. Sie rebet von ber Zeit, wo Danton mit ihrem Gemahl, mit Clavière und Gervan im Ministerium mar, und Anstalten machte, die Morbscenen bes Septembers 1792 herbeizuführen. Gie berichtet: "Danton und Kabre \* besuchten mich seit Ende Augusts nicht mehr; ohne. 3weifel wollten fie fich aufmertfamen Bliden nicht ansfegen, ale fie bie Kruhmetten ihres Septembers fangen, und hatten ichon erfannt, mer Roland und feine Umgebungen maren. feiter, ebler und offener Charafter, ftrenge Grundfage, Die man nicht gerade vor fich her trägt, aber boch ungezwungen zeigt, eine Aufführung, die fich gleich bleibt und gehalten ift, fallen augenblicklich einem jeden in bie Augen. Gie schloffen. Roland mare ein ehrlicher Mann, mit dem bei Unternehmungen in ihrer Manier nichts anzufangen mare, seine Frau bote ihnen teine Seite, um fich einen Ginfluß auf ihn

<sup>\*)</sup> Derfelbe, ber sich ben sonberbaren Beinamen d'Eglantine gab, nach ber Pramie ber Poesse, bie er erhalten hatte. Derfelbe, ber hernach als wuthender Jacobiner bekannt warb, und um bie Beraubung bes garde mouble wußte.

ju verschaffen. Gie mare, meinten fie, eben fo fest in ihren Grundfaben und batte noch bagu jenen burchbringenben Blid, ber ihrem Geschlechte eigen ift, vor bem falsche Leute fich am meiften zu fürchten baben. Bielleicht bachten fie auch woll. daß sie zuweilen die Feber führe, turz, daß ein solches Baar, ftart burd Bernunft und Charafter, mit einigem Talent ib ren Abfichten binderlich fenn fonne, baf es alfo ju Grunde gerichtet werben miffe." Wir wollen unten zeigen, bag bie Roland und ihre gange Parthei gerade burch ben fortgesetten Biberftanb gegen ben einzigen Rann aus Rirabeau's Schule. ber unter ben Republifanern glangte, ju Grunde gingen. Gie batten gur unpaffenden Zeit ben Beroidmus ber Gittlichkeit: es warb in ben bamaligen Umftanben ein heroismus ber Staatsflugbeit, ber Menfchenleben und Moral nicht rechnen barf, erforbert. Diesen bejag bie Roland nicht. rafter werben wir die Roland bewundern muffen, als Geele einer Partbei muffen wir fie und biejenigen, welche mit ibr gleich bachten, bebauern. Dies wird fich zeigen, wenn wir Die eble Frau und ihre Freunde mit dem furchtbaren, aber in feiner Art genialen Danton im Rampf feben, und babei bebenten, wie gang andere bie grau von Stael fich gegen einen großen herrn benahm, beffen Ramen wir als befannt porandseben, ber aber an Frechbeit, an Babl ber Berbrechen und Lafter Danton gleich mar, wenn er ibn nicht übertraf. Sie ftand biefem geiftreichen Mann befanntlich fcon nabe. als er noch Bischof von Autun war, sie brachte ihn nach Kranfreich jurud, fie half ihm jum Minifterium, fie babnte ibm ben Weg jum Reichthum. Bang andere Grundfate fpricht Die Roland aus; sie vergist, daß sie fich und ihre Freunde. nicht Danton und bie Jafobiner anklagt, wenn fie fich über Die Aufnahme Danton's in bas Ministerium beschwert, und ein Ministerium Platonischer Art verlangt. Gie fagt: " Sobalb ber hof gestürzt mar, hatte man ein Ministerium von Mannern von tabellofem Wandel, von ausgezeichneten Renntniffen und Fabigteiten bilden muffen, um der neuen Regierung s Bang ju geben, welcher ben Burgern Butrauen, ben

fremben Dachten Achtung eingeflößt hatte. Danton jum Dinister machen, bas hieß Leute, bie ich oben genau gezeichnet habe, in die Regierung einführen, Leute, die freilich, wenn fie nicht gebraucht werden, bie Regierung immer beunruhigen, Die aber, wenn fie Theil baran haben, Die gange Regierung schlecht machen, und fie um alle Achtung bringen. Aber von wem hatten die Bemerfungen tommen follen? Mer mußte fie mittheilen, wer fie unterftugen? Raturlich nur bie gefetgebende Bersammlung ober ber Ausschuff von ein und amangia Mitgliedern; benn biese entschieden über bie Bahlen. waren freilich viele verdiente Leute barin; aber Reiner, ber ein entschiedenes Uebergewicht über ben Andern gehabt hatte." Ihr folgender Bericht über Danton's überwiegenden Ginfluff, über die völlige Richtigfeit ber eblen und tugenbhaften Manner im Ministerialrath, über bie Unmöglichkeit, Die Morbthaten im September zu hindern, über die Erbitterung, mit welcher fie und ihr Gemahl und alle bie von ihr begeistert maren, die Manner verfolgten, die in dem Augenblice noch unentbehrlich maren, und die, ohne fich mit Reben aufzuhalten, beständig handelten, tann man nicht lebhafter schilbern, als die Frau Roland gethan hat. Gie erscheint in Dieser gangen Darstellung als ein mannlicher Charafter, sie vertehrt wenig mit ihrem eigenen Geschlecht, empfängt feine Besuche, persammelt feinen Rreis um fich, arbeitet unablässig mit ib rem Mann, fertigt politische Schriften, furg, scheint gu glauben, bag mit ben Mitteln, bie ihr zu Gebot ftanden, und mit ber Parthei, zu ber fie gehörte, etwas anzufangen fen, ba fie boch auf ber anbern Seite bie Einzige ift, bie ihre eigene Parthei icharf und richtig beurtheilt. Man vergleiche ihr Urtheil über Condorcet mit dem Urtheil ber Frau von Staël über benfelben Mann und man wird einen neuen Beweis von dem finden, was wir oben bemertten. Die Gine ist stets politisch und biplomatisch, sie versteht etwas zu sagen, bas man als Drafel behalten fann, biefer Drafelspruch aber giebt fein treues ober nur bestimmtes Bild, fondern lagt fich für verschiedene 3mede verschieden gebrauchen, je nachdem

man bes einen ober bes anbern Sinns für eine gewiffe Abficht bedarf. Da Condorcet eines ber hauptglieber ber republifanischen Parthei mar, auch literarisch nicht unbebeutenb, so ist fein Charafter fur bie folgende Geschichte bes Rampfs ber Rolandiften, wie fie bon ihren Gegnern genannt wurden, gegen die Dantonisten von Wichtigkeit. Die Schilberung, welche die Roland von ihm macht, zeigt zugleich, wie wenig Einheit und Festigfeit biese Parthei, Die fich auf Tugend ftutte, welche nach einem bekannten Ausspruch ber Alten in ber Belt zwar gelobt wird, aber boch Frost und Mangel leibet, ber verbrecherischen Energie eines Danton entgegenzuseten hatte. Die Staël fagt von Condorcet: " Seine großen Ginfichten find nicht zu bestreiten, bennoch hat er burch feine Leibenschaften eine größere Rolle in ber Politit gespielt, als burch seine Ibeen." Sie wirft ihm nachher Irreligiositat vor, und fest ben gang unbedeutenden Sat hingu, um ben Perioden gut au schließen "sein Tod sah auch einem Martyrer = Tode gleich." Man vergleiche bamit bas Urtheil ber Roland und man wird in ihren Worten ben gang verschiebenen Charafter ber beiben Damen fogleich erkennen. "Beil ich aber einmal von einem Atademiter geredet habe, fagt fie, fo muß ich wohl auch eis nige Worte von Condorcet fagen, beffen Berftand bie größten Mahrheiten faßt und findet, beffen Charafter aber nur einer beständigen Kurcht fähig seyn wird. Man fann auf ibn nicht ben befannten Sat anwenden, daß er in einem schwachen Rorper einen großen Muth zeige, fein Muth ift fo fchmach als seine Gefundheit. Die Furchtsamkeit, die ihn auszeich net, und bie er fogar in feinen Bugen und in feiner Stellung mit in die Gesellschaft bringt, ift nicht blos ein Temperamentefehler, fie Scheint mit feiner Seele innig verbunden und feine Einsichten geben ihm fein Mittel, sie zu besiegen. fommt es benn, daß wenn er in ber Convents Dersammlung einen gemiffen Grundfat bargethan, eine gemiffe Wahrheit bewiesen hat, er für bas Gegentheil abstimmt, sobalb er fich im Angesicht ber bonnernben Tribunen, Die mit Schimpfreben gewaffnet und mit Drohungen freigebig find, jum Abstimmen von

seinem Sit erheben foll. Als Gecretar ber Atabemie mar er an feinem Plate. Golche Lente muß man fchreiben laffen, brauden muß man fie nie. Man tann gludlich feyn, bag man boch etwas mit ihnen anfangen tann, die meiften furchtsamen Leute taugen ju gar nichts." Gleich nachher führt fie an, wie Danton im Ministerium allein herrschte; eine Stelle ans einem Auffat von Roland, die die nenften heransgeber ber Dentschriften ber Frau Roland beigefügt haben, zeigt bies noch beutlicher, und beweift, bag alle anbern Minifter nur Arbeiter maren, bag bie Leitung Danton überlaffen blieb, und bennoch, bei biefer Unfahigfeit ber Minister, ber Energie ber Freiheit eine Energie ber Entschloffenheit entgegenzuseten, bei ber Schwäche ber Mehrzahl ber Deputirten ihrer Barthei hofft die Roland nichts bestoweniger burchbringen an konnen. hofft einer Barthei, die ihrer spottet und bas gebrauchte Wertzeug als unbrauchbar wegzuwerfen im Begriff fieht, ju widerstehen! Sie berichtet und selbst, wie Danton im Ministerium herrscht, wie bie Maabregeln ju ben September-Morbthaten genommen werben, wie alle Befehle und Belebrungen an die Behörben, welche Roland als Minister bes Innern erlaffen hat, burchaus unbeachtet bleiben und bennoch besteht sie hartnädig auf der Untersuchung wegen biefer Morbthaten, begeistert ihre Freunde und bewirft ben ungludlichen' Befchluß bes Convents, daß bie Urheber ber Morbthaten und ber Beraubung bes garde meuble ber Krone gur Rechenschaft gezogen werben follten. Roch mehr ift inbeffen ju vermunbern, bag bieselbe heroische Fran, bie einem Danton muthig entgegen trat, weibliche Schwäche genug hatte, Roland gu bewegen, bie ihm angetragene Stelle eines Deputirten im Convent abzulehnen, um Minister zu bleiben. Das wollten offenbar ihre Feinde, fie nahmen baburch ber Roland ben ununterbrochenen Zusammenhang mit bem Convent, hinderten fle, ihre Begeisterung bort burch ihren Gemahl ju verbreiten (fie hatte bie Reben gearbeitet); bie Ministerstelle mußte Roland von felbft verlieren. Gie felbft berichtet und, wie Danton ben Gesehen jum Trop einen Monat lang jugleich Con-

ventebeputirter nub Minifer bleibt, wie Roland bagegen nichts andrichten fann, wie er vierzehn Tage and ben Minifterialversammlungen wegbleibt, also felbft ben Ginfluß feines Reinbes vermehrt. Richtsbestoweniger tobt fie fort gegen Danton und Genoffen und ift ftolg barauf, baß fie einen Brief abfagt, ber Muth und Reftigfeit und Berachtung ber brohenden Gefahr ausspricht. Die Bersammlung gab ben Worten und Gesinnungen lauten Beifall. Das war aber auch Alles, was baburch erhalten warb. Die Roland felbst gesteht, daß fie der ohumachtige Beifall ber schwachen Freunde gegen Danton's Berfolgungen und gegen Marat's gafterungen nicht fchuten tonnte. 1) Der Prozef bes Konige und bie Befolgung - ber Grundfate eines Bugot und ber Roland, welche bei biefer Belegenheit jum erften Dal im Begenfat gegen bie Jatobiner ber einen und ber andern Seite geltend gemacht wur: ben, riefen einen Kampf auf Leben und Tob hervor, in bem wir nachher die Geelenstarte ber Roland, die mit ber Berzagtheit bes Königs auffallend contrastirt, bewundern werben. Dieser Rampf ist auch wahrscheinlich Ursache, daß wir von ber Roland über ben Prozeg bes Konigs, ober über fein Benehmen nichts erfahren. Ihr unbefangenes, nur auf einen Punkt gerichtetes Auge, ihre Entfernung von haß und Diberwillen gegen bie Person bes Konigs, murbe und übrigens zu einem richtigeren Urtheile leiten, als die blos auf Erwetfung ber Theilnahme gerichtete Darstellung ber Frau von Stael. Es mare hochft anziehend, eine Frau, die hernach im Rampfe mit ihren politischen Gegnern, in ihrem Gericht, im Befängniß, bei und nach ber Berurtheilung fo viel Seelenftarte zeigt, über bas Betragen bes Konigs vor Gericht und

<sup>1)</sup> Sie verbindet die beiden Wirkungen des Briefs auf folgende Weise: Il écrivit cette lettre avec l'accent d'un courage et d'une fierté qui fut couvert des applaudissemens de la majorité et fit palir ses ennemis. Il n'y out plus de relâche dans le parti de Danton contre lui. Den Brief selbst findet man in den Roten zur Denkschift der Rosand.

١

über bas Benehmen bes Couvents gegen ihn urtheilen au bo-Der Gine zeigt, wo wir Erhabenheit und Burbe erwarteten, eine weibliche Seele im Dulben, die Jatobi in Allwild Briefen, welche geschrieben wurden, als bie gange Sache noch neu war, gang richtig mit Lear's Stimmung vergleicht; Die Andere bagegen zeigt eine konigliche helbenfeele, mahre Begeisterung und ben Unwillen eines lange über Die Menfchen getäuschten Gemuthe, über herrschende Gemeinheit und Dis brauch ber Freiheit. Wollen wir den Ernft jener eblen Ges len, die fich mit ber leeren hoffnung tauschten, in einer verborbenen Stadt wie Paris, von lauter Gitelfeit und entarteten Sitten umgeben, eine Republit begründen zu tonnen, mit ber Leichtfertigfeit und Leerheit berer vergleichen, Die blos ber Meinung bes Tage hulbigten, bie, wie wir bei ber Fran von Staël feben, Freiheit und Wahrheit und Ginfalt nur in Worten vertheidigten, in ber That aber ihren alten Sitten getreu blieben, fo muß man Bugot's Brief an feine Committenten über diefen Progeg bes Ronigs mit ben: Bemerfungen ber Krau von Stael über diefen Prozeg gufammenhalten. Wir glauben Bugot's öffentliche Erflarung um fo mehr für eine Andeutung ber Meinung ber Roland halten gu fonnen, ba er überall dieselben Grundsätze ausspricht, ba fie ihn unter allen Girondiften am hochften fchatt, ba er heftig ift wie fie, voll von Rouffeau und beffen Ibealen wie fie, rechtlich, fest und babei ein guter Jurift. Er richtete ben Brief, ans bem wir einige Stellen entlehnen, unmittelbar nach ber Berurtheilung bes Ronigs an feine Bahler in Evreur, um fic ju rechtfertigen, bag er nicht für ben Tob bes Ronigs gestimmt habe, bag er vielmehr Alles aufgeboten habe, um ihn Go vorsichtig auch biefer Brief in ber Zeit, in welcher er geschrieben warb, mußte abgefaßt werben, fo fpricht er bennoch biefelben Grunbfate aus, bie wir oben in ber Erflarung ber Roland über Danton's Ministerium gefunden ba-Beibe find ber Greuel überbruffig, beibe wollen eine republifanische Regierung auf festen Grundlagen errichtet bas ben: beibe ftreben bem Fortgange ber absichtlichen Berftorung

ber Sittlichteit, ber Berbreitung ber mahnsinnigen Ginfalle eines Marat und anderer entgegen, beibe feben im Geifte voraus, daß ihre Freunde an schwach find, ben Danton's und ibres Gleichen zu widerstehen, daß fie fie verlaffen werben, baß fie als Opfer ihres Enthusiasmus fallen muffen; beibe verharren an der Stelle, wo sie durch ihre Pflicht sich festige halten glauben. Man wird ohne alle weitere Bemerfung ertennen, daß die Roland und Buzot immer den Staat und ihr Ibeal von Freiheit, die Staël Personlichkeit und die Meinung ber Salons vor Angen hat. "Es fam nicht bar auf an, ichreibt Bugot an feine Committenten, Thatfachen gu untersuchen, um eine Strafe zu verhängen, sondern es hanbelte sich bavon, über bas Passende einer allgemeinen Sicherbeitemaabregel zu berathichlagen. Die Gleichheit ber Rechte unterwirft allerbings jeden Strafbaren dem Schwerdte bes Besetz, in welchem Rang er auch immer gestanden, welche Madt er auch gehabt hat; aber biese Gleichheit, die ich, wenn man mir ben Ausbrud vergonnt, eine moralische nennen mochte, vernichtet bie Berichiedenheit ber Wirfungen und Kolgen nicht, und die Nachwelt wird den richterlichen Auswruch, ber ben letten Koma ber Krangosen gum Tobe verurtheilte, angstlich genau prufen, mahrend fie fich um bas Schickfal ber unbefannten Berbrecher, die von den Gerichtshöfen verurtheilt werben, gar nicht befummern wird." Dann folgen einige andere Bemerkungen, die wir hier nicht einrucken wollen, weiter unten geht er aber zu einem Sate über, ben wir oben bei ber Roland wirklich gefunden haben, und bringt ben barin, ausgesprochenen Grundsat mit seinem Benehmen im Prozesse bes Konige in Uebereinstimmung. Es heißt: "Rach ben großen Bewegungen einer Revolution ift nichts Giligeres ju thun, ale bag man bas Bolf ju feiner Burbe jurudruft, es jur Ruhe bringt, ihm bie Ausübung feiner Rechte, bas Befühl feiner Starte mittheilt, und es baburch von ber Wichs tigleit feiner Rechte und von der Achtung, auf welche es burch bie Audübung berfelben Unspruch erhalt, aufmertsam macht. Es schien mir, daß die Befragung der Nation über bas Ur-

theil gegen Ludwig ein Mittel sey, biese ihre Rechte ans Licht zu bringen, barum bestand ich auf ber Berufung an bas Bolt. Es gehörte Muth bagu, bies laut ju fagen, benn entweber aus Berblendung, ober aus üblem Willen, ober mas mahrscheinlich ift, aus bem einen und bem andern Grunde fuchte man bie, welche biefe Maabregeln vorschlugen, als geheime Freunde und Genoffen bes Beflagten und bes Ronigthums barzuftellen, man gab zu verstehen, fie hatten ihre besonderen Absichten babei, daß fie ihn zu retten fuchten. Aber mitten unter folden Beschuldigungen, mitten burch ben Sag, ben fie erzeugen, muß ber rechtliche Mann feinem Zwede nachgeben; bas habe ich gethan, und forbere meine Committenten auf, bas Urtheil über mich zu sprechen. Die Berufung ans Bolt ward verworfeng ich schlug einen Aufschub ber Bollziehung bes Urtheils vor, bamit man wenigstens zeige, bag man mit fehr reiflicher Ueberlegung verfahren fen, bies mußte man, nach meiner Meinung, auf jebe Beife burch außere Zeichen angubeuten suchen. In ber Zwischenzeit hatte man auch gegen ben Zweig bes hauses Bourbon, ber Ludwig's Sturg zu feinem Bortheil benuten fonnte (Orleans), die nothigen Borfichte. maadregeln nehmen tonnen." Wenden wir und gur Frau von Staël, fo hat fie und bei Gelegenheit ber Septemberfcenen mit ihrer eignen Geschichte, mit einigen ihr zufällig eingefallenen Anekoten angenehm unterhalten; auch bei dem Progeffe bes Königs macht fie eine Menge geistreicher Bemertungen, hiftorifches ober Eigenes ift barin fehr wenig, alles streift obenhin. Gie spricht nichts von ber Lage ber Partheien, nichts von ber Unvorsichtigkeit ber leute, bie ben Ronig retten wollten, nichts von der Stimmung bes erhits ten Bolte, nichte von ber bebenklichen Stellung ber Gironbe, wohl von Bergniaud's Reden. Diese fonnten offenbar bent Ronig nicht retten: bie Maadregeln, die von Lanjuinais und Bugot genommen wurden, um die Gegenparthei, bie mit Reden nicht zu befämpfen war, burch die That zu umgeben. waren gang allein bagu geeignet. Die Frau von Stael bei trachtet bie Gache bes Ronigs als einen eigentlichen Prozeft;

bas war fie nach Bugot's eigner Erffarung feineswegs, es war eine Staatsmaasregel, bas fprach auch St. Juft und andere aus. Unter biefen Umständen ift es boppelt, lächerlich. daß fie ihres Batere Rechtfertigungeschrift für den Ronig fo wichtig macht, fo viele Seiten bamit füllt, gleich als wenn nicht ber Worte und Reben ichon übergenug gewesen maren. Satte boch die Nation wie ber Convent Mosen und bie Drepheten, was follte ihnen Recker, ber weber Moses noch ein Prophet war? Mit ber Dreistigkeit, die bem weiblichen entscheibenben Conversationston eigen ift, mit ber Bestimmtheit, bie benen fo natürlich ift, welche, weil fie mancherlei wiffen, Alles zu wiffen glauben, und leicht über Alles hinwegichlim fen, macht fie ben Gironbisten einen Bormurf baraus, bag fie, ale fie ben Ronig retten wollten, mit ben Satobinern in Berbindung blieben, und boch mart ihnen ichon ohne biefe Trennung ber Bersuch, ben König zu retten, verberblich! Bas mare aus ihnen und ihrer Sache geworben, wenn fie fich in diefem Augenslich von den andern getrennt hatten, ober auch einer andern Parthei fich genähert? Für fich maren fie gahlreich genug, aber aus Mangel an Muth ohne alle Sal tung, benn wer konnte gutmuthig genug fenn, ju glauben, bag ber Gedanke, Wahrheit und Recht, Tugend und Ginfalt ber Sitten wiederherzustellen, jemals die Menge ober auch nur einen bedeutenden Theil ber Menschheit in Bewegung segen werbe? Sollten sie sich an die Freunde ber Frau von Staël, an die Constitutionellen anschließen? Gin Lafavette, ein Rochefoucault hatten bort ebensowenig irgend einen festen Boden; die Tallebrand's und ihre gahlreichen Freunde waren aber mabrlich nicht von ber Urt, bag bie Roland und Bugot und Guabet und einige andere fich mit ihnen hatten verbinben tonnen; auch hatte bas nichts genutt. Die alte Parthei war freilich noch start genug, wie war es aber möglich, bag fich Keuer und Waffer verbanden? Man fieht, fo angenehm fich Alles bas liefet, sowenig hat es einen festen Grund. Wenn aber die Frau von Staël bei Belegenheit ber Reben bei bem Prozesse bes Königs sich einmal über Wis, über die

Eitelleit des Rebehaltens, über Phrasen ber bei biefer erne ften Gelegenheit durch ihre Beredfamteit glanzenden Mitglieber bes Convents beschwert, so muß man boch mahrlich einen befannten Spruch (Quis tulerit Gracchos de seditione querentes) auf fie anwenden. Was die Person bes Königs angeht, fo nennt fie feine Schmache, ben Mangel an Burbe (wie gang anders zeigte bie Ronigin biefe hernach!!) bei ber Anerkennung bes Gerichtshofe, die bemuthige Beantwortung ber ihm vorgelegten Fragen, ja fogar feine Schwäche, Die Ronigin (eine kaiferliche Pringeffin) in Gegenwart ber Commiffarien nicht nach feiner Gewohnheit, bie Ronigin, fonbern fich felbst verbeffernt meine Krau zu nennen, Beicheibenheit und Unfpruchlofigkeit. Jeder Stand hat feine Tugenben, bie beiben genannten find bekanntlich feine königlichen Eigenschaften, weil die Pflicht ber königlichen Burbe fie nicht julagt; gerade in dem Augenblick aber, wo Gemeinheit und Cabale ber Parthei bes Saufes Orleans die fonigliche Burde vernichten wollten, mußte fie fich am herrlichsten zeigen, hier mußte offenbar werden, daß Gewohnheit zu herrs schen, daß konigliche Geburt auch eine schwache Seele ftart machen, Ludwig mußte bie Erbarmlichkeit ber Berfolger im Angesicht bes Bolks beschämen. Pflegen wir boch felbst im Berbrecher bie Rraft ber menschlichen Seele zu bewundern, wenn fie tuhn und fest ben Gefegen, ben Richtern, ber Belt ben Rrieg erklart, wenn ber Berbrecher ftarb, wie er gelebt hat, gleich ben Titanen ober Giganten, Die Beus Blip vernichten aber nicht beugen tann. Bie beschämen Danton und Berault be Sechelles und bie mit ihnen find, ihre Reinde und Berfolger, wie feten fie bie Richter in Berlegenheit, Die bes Morbes gewohnt find, wie ift es uns unmöglich, ihnen unsere Bewunderung wenigstens von einer Seite her gu verfagen! Ludwig erregt nur unfer Bedauern, und emporten und nicht feine Berfolger burch ihre Gemeinheit, burch bie unwurdige Behandlung gegen fich, reigten fie nicht unfern gangen Unwillen, vielleicht gesellte fich bann zu jenem Bedauern noch eine andere Empfindung. Es mare unmurbig, wenn wir

bies naher nachzuweisen versuchen ober Mitleiben und Theile nahme am Schickale bes ungludlichen Schlachtopfers bes politischen Kanatismus und vielleicht verfolgender Bosheit und Rachsucht vermindern wollten, wir benten baher nur Giniges an. Er felbst gestand, wie Clery in ber ale einzig acht und unverfälscht von ihm erfannten Ausgabe feiner Dentschrift (London 1800) berichtet, von feinem Betragen beim erften Berhor, bag er feinen Reinden Blogen gegeben habe. Stelle lautet: \*) "Um Mitternacht (nach bem ersten Berhör) während ich ben Ronig auskleiben half, fagte er mir: war weit entfernt zu ahnben, bag man alle bie Fragen an mich thun wurde, die man an mich that, und in meiner Berlegenheit war ich genothigt, fogar meine handschrift abguleugnen (de renier jusqu'à mon écriture)." Wir wollen bie weitern Schluffe bem Lefer überlaffen. Wenn er ferner ben Ramen Capet, ben man ihm lächerlicher Beise giebt, verbittet, warum erfennt er ben Gerichtshof, antwortet, forbert Bertheibiger, und giebt baburch ben Leuten, bie ihn morben wollten, Belegenheit, ihre Comobie eines Gerichts gang ausjuspielen, statt fie ju zwingen, ihn gerade und offen ju ermorben. Das lettere thaten bie Dantonisten nachher in ibrem Rampf mit ben Freunden Robespierre's. Wenn ibn ber Prafibent figen hieß, fo burfte er nur ftehen bleiben, ober fich auch gleich feten; auch in mehreren anbern Dingen. besonders ben halbmahren, ausweichenden Antworten, vermißt man bie fonigliche Burbe gang und bie Ergebung wirb Schwäche. Wie gang andere zeigt fich bei gleichem Unlag Carl ber Erfte von England? Freilich mar bie Behandlung, bie Carl ber Erfte erfuhr, viel schicklicher, ehrenvoller für Die englische Ration und weniger frankend für bas ungluckliche Schlachtopfer felbst, als die Behandlung Ludwig's im Convent und im Gefängniß; bie Frau von Stael giebt uns aber hier aufe neue in ihrem Ausspruch einen Bug ihrer eignen Denkungsart und bes Tons ihrer Gesellschaften, ber ben

<sup>. \*)</sup> Pag. 93.

Schein immer mit ber Mahrheit verwechselt, und baher von ber Letten ebenso entfernt ift, ale von ber Einfachheit bes . Lebens und bes Ausbrucks. Sie fagt: "Man muß aus ber unterften Sefe bes Bolts fenn, um auf bie Beife, (wie im Convent geschah) gefallene Größe ohne Schonung ju behanbeln." Das ift sowohl im Allgemeinen, als gang besonders, worauf es uns hier eigentlich ankommt, in bem besondern Kall bes Königs von Frankreich burchaus falfch. Wir wollen uns nicht barauf berufen, bag Orleans bie ichanblichfte und niedrigste Rolle spielte, ober bag nach zuverlässigen Nachrichten ber mastirte Scharfrichter Carl's bes Ersten ber Ritter Georg Stairs, Grofvater bes berühmten Lorb Stairs mar, bas könnte zweifelhaft scheinen. Auch nicht barauf, bag bei bem berühmten Tumult in London im Marg 1769, als man in ben hof bes Palasts von St. James brang, um unter ben Augen Georg's bes III. bem Konige feine eigne Sinrich tung bargustellen, Lord Mountnorris bas Gesicht mit einem Klor verhüllt, bas Beil in ber hand, babei als Scharfrichter aufgetreten fenn foll, m) wir wollen und blos auf ben Convent beschränken, um bei ber Gelegenheit bie Geschichte etwas naber ins Muge zu faffen. Wer mar ber Prafibent bes Convente, ber ben Ronig anfuhr, ber ihn figen hieß, nachdem er ihn als Berbrecher angerebet, ber bas Wort führte, als ihm die Beschuldigungen auf eine harte Weise vorgehalten wurden, und burch seinen Ton ben Beifall ber Jakobiner verbiente? Wer anbere ale Barrere be Bieugac, ein ehemaliger Abelicher, ein Mann, ber feine Feber und feine Bunge gu gebrauchen verstand, wie irgend einer, ber burch feine gierlichen Siegeberichte berühmt ift, und burch feine Mordans schläge den Namen bes Anakreons der Guillotine verdient hat? 3wei Manner von ber ausgezeichnetsten Bilbung ber Art, bie ben Berftand entwickelt und bas Berg leer läßt, Conborcet und Chenier, erregen bie Gemuther, ber Marquis St. Juft,

m) Wraxall in ben Memoirs of his own times fagt, bies fen ihm in feiner Jugend ergahlt worden.

ebenfalls ein Dichter, wühlt bie hefe bes Bolks, bie immer nur ein tobtes Instrument ift, und nie eine Rolle spielen fann, gegen bie Gironde auf, bie ben Ronig retten will, und alle Beamte, ben einzigen Bierbrauer Canterre ausgenom men, ber nicht ber Schlechtefte unter ihnen ift, find Leute von ber Art Bilbung, die feige und niebertrachtig macht, weil fie auf Gitelfeit abzielt. Cambaceres, einer ber bebeutenbften Rechtsgelehrten, ein feiner Mann, fpaterhin ein großer herr bes Raiserreichs, ift nebst Barrere einer ber thatigsten, um Alles gegen ben Ronig aufzubieten, nachdem sein erster schmader Berfuch, ber Sache eine andere Wendung ju geben, miß lungen ift und ihn bie Fnrcht ergreift. Garat und Grow velle, zwei in ben feinen Cirkeln und in ber Diplomatie fehr bekannte Manner, durch ben Styl ihrer Auffate auch ber Staël theuer und werth, besonders ber Erste, lefen bem Ronige im Gefängniß bas Urtheil vor, ober vielmehr, fie laffen es ihm vorlefen, und felbst bie schmahligen Gemeinbevorfteher, von welchen die Burger ausgesucht werben, von benen ber Ronig im Gefängniß gehöhnt wirb, find Leute von ber Art Parifer Bildung, Die von der Frau von Stael besonders gelobt wird. Chambon, ber im December 1792 Maire wird, ift ein Argt, ein Mann von geselliger Bilbung, wenn gleich ein schmacher Mann, nur Chaumette, procureur de la commune, obgleich er fich Anaragoras nennt, und Monch, Inrift, Journalschreiber in einer Person ift, trifft ber Bormurf ber Frau von Stael, benn er ift eines Schuhflicers Sobn. Selbst unter ben Leuten, die bem Ronige gur Bewachung ober Begleitung aufgebrungen werben, find biejenigen, beren Be tragen und am meiften emport, zwei ehemalige Pfaffen, Sa aues Rour und Vierre Bernard. Gleich charafteristisch wie bas Capitel über ben Prozest bes Konigs und bas unmittel bar barauf folgende für die Politik ber Leute von Stande und Conversationstalent, für welche bie Stael bas Bort führt, ift in Beziehung auf biese Art Damenphilosophie und Schriftstellerei bas fünfzehnte und sechzehnte Capitel, ober über biefelbe Zeit, welche und bie Roland, wie wir gleich

zeigen wollen, fo lebhaft vor Augen ftellt. Des eblen Rampfs ber Roland erwähnt bie Frau von Stagl mit feinem Bort; fie gebenft im Allgemeinen ber Gironbiften. Aber wer ift es, ber ihre Aufmertsamteit auf fich ziehe? Balage burch feinen Gelbitmorb, Bergniaub burch feine Reben, und Conborcet burch sein Buch. Der Schwächste von allen, ber Mann, bef fen Charafterzeichnung wir oben aus ben Dentschriften ber Frau Roland mitgetheilt haben, schreibt ein Buch über bie Bervolltommnungefähigfeit bes menschlichen Geschlechte, bas gieht von ber Roland, von Bugot, von Lanjuinais, bie einen achten Belbenmuth bewiesen, bie Aufmertsamkeit ab! burfen und baher nicht munbern, wenn die fleinlichsten Beweggrunde für bie Erbitterung bes Burgerstandes gegen bie Anmagung ber eleganten Gefellichafter ber Frau von Stael angeführt werben. Berabe bie heftigsten, ein Roland, ein Briffot, ein Bugot, fühlten gewiß ben Reib und bie Gitelfeit nicht, bie von ber Frau von Stael am Schluffe bes fünfzehnten Capitele ale Urfachen ber Erbitterung ber Stande gegen einander angeführt werden, und Pétion, einer ber allerheftigsten Begner ber alten Befellschaftsordnung, befaß alle jene Manieren, welche die Frau von Stael auf eine poffierliche Beise jum Gipfel menschlicher Bestrebung gemacht, ja unnachahmlich und unerreichbar nennt. Go wie bas uralte Patriziat ber Römer und Tufter und einiger anbern Bolfer seinen Werth baburch erhielt, daß gewisse Guhnen ber Got ter nur burch einen Mann von patrigischem Blut konnten porgenommen werben, bag biefe Cafte allein bie Rechte und bie Besete im Bebachtniß bewahrte, allein eine Erfahrung in ben Geschäften bes Rriegs und bes Friedens hatte, so giebt bie Rrau von Staël bem frangofischen Abel einen erblichen, einen unvertilgbaren, einen unerreichbaren Borgug, und welchen? - Die Manieren. - Man lache nicht; es ift ihr voller Mir wollen die Stelle aus der deutschen Übersetzung wortlich beibringen, um jeden 3meifel gu entfernen. Worte find; "Die Elegang bes frangofischen Abels vermehrte den Rieid, den er einflößte. Es mar eben fo fchmer, feine

Manieren nachzuahmen, als feine Borrechte zu erhalten. " Diefer Sat enthält in feiner zierlichen Saffung nicht mehr als brei Irrthumer, bie wir, ber Gache und Geschichte megen, beleuchten wollen. Wie wenig die Roland, Bugot und alle biejenigen, welche eigentlich bas Bolf bewegten, wie menig Marat und Danton bergleichen Borguge fannten ober beneibeten, leuchtet von felbst ein, wie wenig ein St. Juft, Barrere, herault be Sechelles und andere, weil fie im Befit dieses fostlichen Borzugs maren, jemand barum zu beneiben Urfache hatten, bebarf ebenfalls feiner Erklarung. n) Die beiben andern Jrrthumer liegen versteckter. Was bie Rache ahmung ber Manieren anbetrifft, fo gab es ja ungahlige Saufer, wie die bes herrn Necker, wo biefe Manieren berrichten, ohne daß fie barum jum Abel gehört hatten, es gab febr viele Frauen, wie die Frau von Stael, und fehr viele Du-Bigganger burgerlichen Stanbes, bie Muße hatten, ober fich Duffe nahmen, um eben fo abgerichtet zu werden und ihre Rinder eben fo abrichten ju laffen und biefe Abrichtung jebem grundlicheren Berbienft vorzugiehen; es maren baber biefe Das nieren so unerreichbar nicht. Vielleicht fiel der Frau von Staël in dem Augenblick ihr in einige Unordnung gerathenes Rleid, ihre verfehlte Berneigung bei ber ersten Audienz, ihre beim Befuch ber Polignac im Wagen vergeffene Saube ein: Auch bas edle Patriziat felbst war so unmittheilbar nicht; benn mahrend ber Regentschaft marb ja ber Ursprung bes größten Theils ber eblen Pairs von Franfreich gerichtlich bargethan, und man fann aus ben bem Parlament mitgetheilten Aftenftuden feben, wie wenig fie Urfache hatten, bie Burgerlichkeit als eine unheilbare Rrantheit zu betrachten. Gin Dergament machte Alles gut. Die Aftenstücke findet man hinter bem Privatleben Ludwig's bes XV, bas bem herrn b'Angerville zugeschrieben wird. Da wir hier nothwendig zum Rampfe

n) Robespierre fühlte Neib über alle Borzüge, bie er nicht besaß, es läßt sich also auch auf ihn nichts anwenden. Die Menge kommt hier nicht in Anschlag, benn diese wurde wie ein Instrument behandelt.

ber Roland und ihrer Freunde mit ben confequenten Menichen, benen tein Mittel ju fchlecht ichien, um ihren 2med gu erreichen, übergeben muffen, fo burfen wir Darat um fo weniger vergeffen, als und beibe Damen ein Urtheil über ibn hinterlaffen baben. Die Gine nimmt ihn als eine beben tenbe Berfonlichkeit, als ob man ben Mann neben Robes. pierre stellen tonne; bie Andere gang richtig als eine bloge Maste. Sonderbar ift es, bag gerabe die Erfahrenfte unter ben Beiben fich irrt. Bon ben beiben Stellen, bie mir uns ten anführen wollen, ist bie Eine burch bie Rraft und Reinheit ebenso mertwürdig, als die Andere burch ihre Leerheit und burch ben Difgriff, ben die gute Frau in ber Bahl bes Charafters, ben fie batte herausheben follen, gemacht bat. Es bedarf nur ber blogen Anführung ber Stellen, um bie beiben Frauen ju charafteristren und ben Contrast ihrer Dentungsart und ihrer Bilbung fühlbar zu machen. Die Frau von Stael fagt, wenn fie von bem Schreden fpricht, ber in ben Jahren 1793 - 95 Frankreich beherrschte: "Der einzige Marat war in biefer Zeit ohne Kurcht, benn sein Antlik mar fo niedrig (wir bedienen und ber beutschen Uebersebung, mir warben felbib:anbere überfegen), feine Empfindungen fo rafeind. feine Meinungen fo blutburftig, bag er ficher mar, nies mant tonne fich weiter, ale er, in ben Abgrund aller Greuel binabstürzen.: Gelbst Robespierre tonnte bies höllische Sicherbeitsassühl nicht erreichen" Die Roland erzählt, wie Marat unmittelbar nach ber Beraubung bes Garbe Meuble, nach ben Gestembermordthaten und ber festen Erflarung ber Gis ronde, bag fie auf ber Bestrafung ber Räuber und Mörber bestehen werbe, anfing, se und ihren Gemahl zu schimpfen und herabzusepen, und von Roland aus den Gelbern, welche ber Berfügung bes Ministerinans jum Behufe ber Berbreitung nütlicher Schriften überlaffen maren, funfzehntaufent Livres verlangte. Dam fügt fie hinzu: "Ich hatte zuweilen ges zweifelt, ob Marat ein wirkliches Wefen ware; jest erft begann ich überzeugt zu werben, bag ber Rame Marat nicht ein bloffer Ausbangeschild fen. 3ch rebete mit Danton bavon,

ber Sittlickeit, ber Berbreitung ber mahnsinnigen Ginfalle eines Marat und anderer entgegen, beibe fehen im Beifte vorand, daß ihre: Freunde zu schwach find, den Danton's und ihres Gleichen zu widerstehen, baß fie fie verlaffen werben, baß fie als Opfer ihres Enthusiasmus fallen muffen; beibe verharren an ber Stelle, mo fie burch ihre Pflicht fich festge halten glauben. Man wird ohne alle weitere Bemerkung ertennen, daß die Roland und Bugot immer ben Staat und ihr Ibeal von Freiheit, die Stael Perfonlichkeit und die Meinung ber Salons vor Angen hat. "Es tam nicht barauf an, ichreibt Bugot an feine Committenten, Thatfachen gu untersuchen, um eine Strafe zu verhängen, fondern es hanbelte fich bavon, über bas Maffende einer allgemeinen Sicherbeitemaasregel zu berathfchlagen. Die Gleichheit ber Rechte unterwirft allerbings jeben Strafbaren bem Schwerdte bes Befetes, in welchem Rang er auch immer gestanden, welche Madt er auch gehabt hat; aber biefe Gleichheit, bie ich, wenn man mir ben Ausbruck vergonnt, eine moralische nennen mochte, vernichtet bie Berichiedenheit ber Wirkungen und Kolgen nicht, und die Nachwelt wird ben richterlichen Ausforuch, ber ben letten Konig ber Frangofen gum Tobe verurtheilte je angstlich genau prufen, mahrent sie sich um bas Schickfal ber unbefannten Berbrecher, Die von ben Berichtehöfen verurtheilt werden, gar nicht bekummern wird." Dann folgen einige andere Bemerfungen, die wir hier nicht einrucken wollen, weiter unten geht er aber zu einem Sate über, ben wir oben bei ber Roland wirklich gefunden haben, und bringt ben barinvausgesprochenen Grundsat mit feinem Benehmen im Prozesse des Konigs in Uebereinstimmung. Es heißt: "Rach ben großen Bewegungen einer Revolution ift nichts Giligeres ju thun, ale bag man bas Bolf ju feiner Burbe jurudruft, es jur Ruhe bringt, ihm bie Ausübung feiner Rechte, bas Befühl seiner Starte mittheilt, und es baburch von ber Bich tigteit feiner Rechte und von ber Achtung, auf welche es burch bie Ausübung berfelben Unspruch erhalt, aufmertfam macht. Es schien mir, daß die Befragung ber Nation über das Ur-

theil gegen Ludwig ein Mittel sen, biese ihre Rechte ans Licht zu bringen, barum bestand ich auf ber Berufung an bas Bolt. Es gehörte Muth baju, bies laut ju fagen, benn entweber aus Berblenbung, ober aus üblem Willen, ober mas mahrscheinlich ift, aus bem einen und bem andern Grunde fuchte man bie, welche biefe Maadregeln vorschlugen, als geheime Freunde und Genoffen bes Beklagten und bes Königthums barzustellen, man gab zu verstehen, sie hatten ihre besonderen Mbfichten babei, bag fie ihn zu retten fuchten. Aber mitten unter folden Beschulbigungen, mitten burch ben Sag, ben fie erzeugen, muß ber rechtliche Mann feinem 3mede nachgehen; bas habe ich gethan, und forbere meine Committenten auf, bas Urtheil über mich zu fprechen. Die Berufung ans Bolt warb verworfeng ich schlug einen Aufschub ber Bollziehung bes Urtheils vor, damit man wenigstens zeige, bag man mit fehr reiflicher Ueberlegung verfahren fen, bies mußte man, nach meiner Meinung, auf jebe Beife burch außere Beichen anzubenten suchen. In ber Zwischenzeit hatte man auch gegen ben 3meig bes Saufes Bourbon, ber Ludwig's Sturg gu feinem Bortheil benuten fonnte (Drleans), die nothigen Borfichts. maadregeln nehmen fonnen." Wenden wir und zur Frau von Staël, fo hat fie und bei Gelegenheit ber Septemberfcenen mit ihrer eignen Geschichte, mit einigen ihr zufällig eingefallenen Anekoten angenehm unterhalten; auch bei bem Progeffe bes Ronigs macht fie eine Menge geistreicher Bemertungen, historisches oder Eigenes ift barin fehr wenig, alles ftreift obenhin. Gie spricht nichts von der Lage ber Partheien, nichts von ber Unvorsichtigfeit ber Leute, bie ben Ronig retten wollten, nichts von der Stimmung bes erhits ten Bolfe, nichte von ber bebenflichen Stellung ber Gironbe, wohl von Bergniaud's Reben. Diese konnten offenbar bent Ronig nicht retten: Die Maabregeln, Die von Languinais und Bugot genommen wurden, um bie Gegenparthei, bie mit Reben nicht zu befämpfen war, burch bie That zu umgehen, waren gang allein bagut geeignet. Die Frau von Stael bes trachtet Die Sache bes Ronige ale einen eigentlichen Prozef;

bas war fie nach Bugot's eigner Erflarung feineswegs, es war eine Staatsmaabregel, bas fprach auch St. Juft und andere aus. Unter biefen Umftanden ift es boppelt lächerlich. daß fie ihres Baters Rechtfertigungsschrift für ben Ronig fo wichtig macht, fo viele Seiten bamit fullt, gleich als wenn nicht ber Worte und Reben ichon übergenug gewesen maren. hatte boch die Nation wie der Convent Mosen und die Drepheten, was follte ihnen Reder, ber weber Dofes noch ein Prophet war? Mit ber Dreistigkeit, die bem weiblichen ent Scheibenben Conversationston eigen ift, mit ber Bestimmtheit, bie benen so natürlich ift, welche, weil ste mancherlei wiffen, Alles zu wiffen glauben, und leicht über Alles hinwegschlunfen, macht fie ben Gironbiften einen Bormurf baraus, bas fie, ale fie ben Ronig retten wollten, mit ben Satobinern in Berbindung blieben, und boch ward ihnen schon ohne biefe Trennung ber Bersuch, ben Ronig zu retten, verberblich! Bas mare aus ihnen und ihret Sache geworben, wenn fie fich in biefem Augenslid von ben andern getrennt hatten, ober auch einer andern Parthei fich genähert? Für fich maren fie gahlreich genug, aber aus Mangel an Muth ohne alle Saltung, benn wer fonnte gutmuthig genug fenn, ju glauben, bag ber Gebanke, Wahrheit und Recht, Tugend und Ginfalt ber Sitten wiederherzustellen, jemals die Menge ober auch nur einen bedeutenden Theil ber Menschheit in Bewegung segen werbe? Sollten sie sich an die Freunde ber Frau von Staël, an bie Constitutionellen anschließen? Gin Lafavette, ein Rochefoucault hatten bort ebensowenig irgend einen festen Boden; die Talloprand's und ihre gahlreichen Freunde waren aber mabrlich nicht von ber Art, bag bie Roland und Bugot und Guadet und einige andere fich mit ihnen hatten verbinben konnen; auch hatte bas nichts genutt. Die alte Partbei war freilich noch start genug, wie war es aber möglich, bag fich Keuer und Baffer verbanden? Man fieht, fo angenehm fich Alles das liefet, sowenig hat es einen festen Grund. Wenn aber bie Frau von Stael bei Gelegenheit ber Reben bei bem Prozesse bes Königs sich einmal über Wis, über bie

Gitelfeit bes Rebehaltens, über Phrafen ber bei biefer ernften Belegenheit burch ihre Berebfamfeit glangenben Mitglieber bes Convents befdmert, fo muß man bod mahrlich einen befannten Gpruch (Quis tulerit Gracchos de seditione que- . rentes) auf fie anwenben. Bas bie Perfon bes Ronigs an= geht, fo nennt fie feine Schwache, ben Mangel an Burbe (wie gang anbere zeigte bie Ronigin biefe bernach!!) bei ber Unerfennung bes Berichtshofe, Die bemuthige Beantwortung ber ihm vorgelegten Fragen, ja fogar feine Schwache, Die Ronigin (eine faiferliche Pringeffin) in Gegenwart ber Commiffarien nicht nach feiner Bewohnheit, bie Ronigin, fonbern fich felbft verbeffernd meine Fran gu nennen, Be= icheibenheit und Unfpruchlofigfeit, Jeber Stanb hat feine Tugenben, Die beiben genannten find befanntlich feine foniglichen Eigenschaften, weil Die Pflicht ber foniglichen Burbe fie nicht julagt; gerabe in bem Mugenblick aber, mo Bemeinheit und Cabale ber Parthei bes Saufes Drleans bie fonigliche Burbe vernichten wollten, mußte fie fich am berrlichften zeigen, hier mußte offenbar werben, bag Bewohnheit zu herr= fchen, bag fonigliche Geburt auch eine fchmache Geele ftarf machen, Ludwig mußte bie Erbarmlichfeit ber Berfolger im Angeficht bes Bolfe beschämen. Pflegen wir boch felbit im Berbrecher bie Rraft ber menschlichen Geele zu bewundern, wenn fie fuhn und feft ben Befegen, ben Richtern, ber Belt ben Rrieg erflart, wenn ber Berbrecher ftarb, wie er gelebt bat, gleich ben Titanen ober Giganten, Die Bend Blit vernichten aber nicht beugen tann. Wie beschämen Danton und Berault be Gechelles und bie mit ihnen find, ihre Feinde und Berfolger, wie feten fie bie Richter in Berlegenheit, bie bes Morbes gewohnt find, wie ift es und unmöglich, ihnen unfere Bewunderung wenigstens von einer Geite ber gu verfagen! Ludwig erregt nur unfer Bebauern, und emporten und nicht feine Berfolger burch ihre Bemeinheit, burch bie unmirbige Behandlung gegen fich, reigten fie nicht unfern gangen Unwillen, vielleicht gefellte fich bann gu jenem Bebauern noch eine andere Empfindung. Es mare unwürdig, wenn wir

ftrafung berfelben angeordnet worben. Der Minifter Roland und biejenigen Deputirten, Die mit ihm in Rudficht auf Strenge ber Grundfage und bes Banbele am meiften übereinstimmten, wie 3. B. Bugot, bestanben und brangen fehr nachbrudlich auf bie Untersuchung! Bir wollen und auf bie politische Rlugheit, welche Bailleul biefen aus Gefühl bes Rechts und ber Berechtigfeit und einer reinen Gittlichkeit entsprungenen Forberungen entgegen fest, nicht einlaffen, es gebort bies gu unferm 3wed nicht, und Baillenl's Unfichten find befanntlich. befonders in und burch Mignet's Buch über bie Revolution, weiter verbreitet worben. Wir haben hier mit ber repolutionaren Taftit nichte gu thun. Berbehlen wollen wir indeffen nicht, bag bie elenben Grunbe, welche Bailleul zu Gunften ber Ungestraftheit anführt, uns gerabe am meiften fur biejes nigen gu fprechen icheinen, bie ber Politif Die Stirn boten. Bier Monate find ihm eine vergangene Beit; er will und glauben madjen, es habe feine Beborbe bestanben, ba bie Septembermorber boch nur bie Behorbe außer Wirffamfeit hielten und, was noch mehr ift, ba wir aus ben Denfmur bigfeiten ber Roland feben, bag ber Juftigminifter alle bems menben Berordnungen bes Miniftere bes Innern unausführbar machte; enblich follen bie Morbthaten einer fcon vergangenen Epoche angehoren, ba boch mit ihnen bie Morb epoche erft begann, und nachher bas Morben immer graufiger marb. Bailleul's Borte find: "Diefe Greuel, Die man gu einer Zeit begangen hatte, ale eigentlich feine Behorbe beftand, gehörten einer verfloffenen Epoche an, außerbem forberten bie Gefahren bes Baterlandes gang anbere Gorgen. und biefe murben baburd berhindert, bag man fie auf etwas anbered richtete." Das Wichtigste für bie Stellung ber Dos lanbiften ift bas, was unmittelbar folgt : ", 3d weiß von einem Deputirten unferer Seite (Bailleul war bis auf eine gewiffe Zeit Bironbift), von einem meiner Unglucksgenoffen, ber aber Berbindungen mit Danton beibehalten hatte, bag in Sceaur Conferengen amifchen ben Sauptern beider Partheien gehalten murben, bie, wenn es möglich mare, eine Unnabe-

rung bewirken follten. Guabet mit ber Energie, bie ihm eis am war, wollte von feiner Uebereintunft wegen ber Berbreden reben horen, er bestand auf gerichtlicher Untersuchung. Danton richtete bas Wort an ihn: Gnabet, bu fannft beine Privatmeinung nicht bem Baterlanbe gum Opfer bringen; bu tannft nicht verzeihen; bu wirft bas Opfer beiner hartnadigteit werben. Die gerichtliche Untersuchung ward im Convent beschlossen, fahrt Baillenl fort; bies verbreitete nicht nur unter benen einen Schreden, welche hineingezogen werben fonnten, fonbern biefe Maabregel reigte auch alle biejenigen Personen, bie an ben Greigniffen im Juni und August Theil genommen hatten." And von biefer Seite her erscheinen also die Rolanbiften gang frei von ber Schuld, welche bie andern Republis taner auf fich luben, ale fie ben Thron fturzten. Dies bahnt und ben besten Uebergang zu ben letten Ereignissen im Leben ber Roland und gu ber Andeutung ber Charafterftarte, bie fie in benfelben bewies. Um ein und breißigsten Mai 1793 wird Roland in dem Augenblick, als alle Deputirte bes Convente, welche bem Schredenefpstem entgegen waren, vernichtet werben follten, aufgesucht, von feiner Gemablin gerettet, und biefe feitbem Gegenstand ber Berfolgung und bes Saffes. Bleich bei ber erften Berhaftung bes Bemahle, in bem Augenblide, wo fie ihm die Klucht möglich macht, welche Starte ber Seele! Belche Kaffung! Belche Burbe ben gemeinen und elenben Seelen gegenüber! Sie eilt zwei Mal nacheinander in ben Couvent, fie ift entschlossen, vor ber Berfammlung zu reben - und die Manner der Gwonde verzagen, fle wagen im Augenblief ber Noth und Gefahr nicht, aufammen ju halten, find trag, find fchlaff und nachläffig. Diefe mas gen nicht für taufende zu reben und ihnen bas Leben zu retten, die Frau magt fur ihren Mann und für ihre Grundfate bas Unerhörte und Unglaubliche! Bergniand felbst, bem es weber an Beredtsamkeit noch an Muth fehlt, gesteht ihr bas ein, als fie ihn berausrufen läßt, als fie in ihn bringt, baß er ihr Audienz verschaffe und ihren Brief vorlefen laffe.

Manieren nachzuahmen, als feine Borrechte zu erhalten." Diefer Sat enthält in feiner zierlichen Faffung nicht mehr als brei Irrthumer, bie wir, ber Gache und Geschichte megen, beleuchten wollen. Wie wenig die Roland, Bugot und alle biejenigen, welche eigentlich bas Bolt bewegten, wie wenig Marat und Danton bergleichen Borguge fannten ober beneibeten, leuchtet von felbst ein, wie wenig ein St. Juft, Barrere, herault be Sechelles und anbere, weil fie im Befit dieses fostlichen Borzugs maren, jemand barum zu beneiben Urfache hatten, bedarf ebenfalls feiner Erflärung, n) Die beiden andern Irrthumer liegen versteckter. Was die Rachahmung der Manieren anbetrifft, fo gab es ja ungahlige Saufer, wie die des herrn Necker, wo diese Manieren herrschten, ohne baß fie barum jum Abel gehört hatten, es gab febr viele Frauen, wie die Frau von Stael, und fehr viele Du-Bigganger burgerlichen Standes, die Muße hatten, ober fich Muffe nahmen, um eben fo abgerichtet zu werden und ihre Rinder eben fo abrichten ju laffen und biefe Abrichtung jedem grundlicheren Berbienft vorzugiehen; es maren baber biefe Danieren so unerreichbar nicht. Lielleicht fiel ber Frau von Staël in bem Augenblick ihr in einige Unordnung gerathenes Rleid, ihre verfehlte Berneigung bei ber erften Audienz, ihre beim Befuch ber Polignac im Wagen vergeffene Saube ein. Auch bas edle Patriziat felbst war so unmittheilbar nicht: benn während ber Regentschaft ward ja ber Ursprung bes größten Theils ber eblen Pairs von Franfreich gerichtlich bargethan, und man fann aus ben bem Parlament mitgetheilten Aftenstücken sehen, wie wenig fie Urfache hatten, die Burgerlichkeit als eine unheilbare Rrantheit zu betrachten. Gin Dergament machte Alles gut. Die Aftenstücke findet man hinter bem Privatleben Ludwig's bes XV, das bem herrn b'Anger= ville zugeschrieben wird. Da wir hier nothwendig zum Rampfe

n) Robespierre fühlte Neib über alle Borzüge, bie er nicht befaß, es läßt sich also auch auf ihn nichts anwenden. Die Menge kommt hier nicht in Anschlag, benn diese wurde wie ein Instrument behandelt.

ber Roland und ihrer Ateunde mit ben confequenten Den ichen, benen tein Mittel ju fchlecht ichien, um ihren 3med gu erreichen, übergeben muffen, fo burfen wir Marat um fo weniger vergeffen, als und beibe Damen ein Urtheil über ihn hinterlaffen haben. Die Gine nimmt ihn als eine bebentende Personlichkeit, als ob man den Mann neben Robesvierre stellen konne; die Andere gang richtig als eine bloße Maste. Sonderbar ift es, bag gerabe bie Erfahrenfte unter ben Beiben fich irrt. Bon ben beiben Stellen, bie wir uns ten anführen wollen, ift die Eine burch die Rraft und Reinheit ebenso merkwürdig, als bie Andere burch ihre Leerheit und burch ben Difgriff, ben bie gute Fran in ber Babl bes Charaftere, ben fie batte herausheben follen, gemacht bat. Es bebarf nur ber blogen Anführung ber Stellen, um bie beiben Frauen zu charafteristren und ben Contrast ihrer Denfungeart und ihrer Bildung fühlbar zu machen. Die Frau von Staël fagt, wenn fie von bem Schreden fpricht, ber in ben Jahren 1793 - 95 Kranfreich beherrschte: "Der einzige Marat mar in biefer Zeit ohne Kurcht, benn fein Antlik mar fo niedrig (wir bedienen une ber beutschen Uebersepung, mir murben felbit andere überfeten), feine Empfindungen fo rafent, feine Meinungen fo blutburftig, daß er ficher mar, nies mand fonne fich weiter, ale er, in ben Abgrund aller Greuel binabstürzen. Gelbst Robespierre tonnte bies höllische Sicherheitsgefühl nicht erreichen" Die Roland erzählt, wie Marat unmittelbar nach ber Beraubung bes Garbe Meuble, nach ben Septembermordthaten und ber festen Erflarung ber Gis ronbe, daß fie auf ber Bestrafung ber Räuber und Mörber bestehen werbe, anfing, ue und ihren Gemahl zu schimpfen und herabzusegen, und von Roland aus ben Gelbern, welche ber Berfügung bes Ministeriums gum Behufe ber Berbreitung nüglicher Schriften überlaffen maren, fünfzehntausend Livres verlangte. Dam fügt fie hingu: "Ich hatte guweilen ges ameifelt, ob Marat ein wirtliches Wefen mare; jest erft bes gann ich überzeugt zu werben, bag ber Rame Marat nicht ein bloger Aushängeschild fen. Ich rebete mit Danton bavon,

ich bezengte Luft, ihn zu feben, ich bat ibn ; Marat mitzubringen. Man muß Diggeburten und Ungehener ja fennen, und ich mar begierig, ju miffen, ob Marat ein verwirrtes Behirn, ober ein Gliebermann fen, bem andere Leute ihren Beift einbliefen. Danton wollte nichts bavon wiffen; er meinte, es fen eine unnute, sogar eine unangenehme Sache. Ich wurde nichts anbers sehen, als einen munberlichen Rerl (un original), ber burchaus gar nichts für mich feyn konnte. 2m Ton ber Entschuldigung erfannte ich, bag er meinen Ginfall nicht befriedigen murbe, auch wenn ich barauf bestände, und ich nahm bie Miene an, als wenn es mein Ernft nicht gewefen mare. " Man wird hier beutlich feben, bag Marat eigentlich nur ber verlorne Posten war, ben Undere ansstell ten, bas Sprachrohr, beffen fie fich bedieuten, ber Maun, ber eine Sprache rebete, bie ber Vobel verftand, bie nicht jebermann reben konnte ober wollte. Wir kommen gang na türlich von bem Schreckensmann auf die Schreckenszeit, in welcher bie Roland groß und ebel ben schmutzigen und feigen und eiteln Figuranten, und tropend benen, bie, wie Danton, biese Figuranten bewegen, gegenüber fteht. Dafür bat bie Krau von Staël keinen Sinn. Den eigentlichen Streitpunkt zwischen ber Bironde und ben Dantonisten deutet fie nirgenbe an, weber bie Roland noch bie: Charlotte Corban werben ge Mir wollen teine ber beiben, sowenig bie Corban mürbiat. als die Roland, besonders lobpreifen, fie maren im Serthum über die Menschen befangen, aber diefer Irrthum mar ehrenber für die Menschheit als ber Staël aufgebunsene und rbe torische Bahrheit; fle begingen große politische Berseben. aber bie Quelle biefer Bersehen war reiner und schöner als ber Ursprung ber Alugheit, die fo viele ihrer Gegner zu ben Murben bes Raiferreichs führte und unter dem bergestellten Ronigthum in Ausehn erhielt. Die Roland und ihr Gemahl begannen ben Rampf für Recht und Gerechtigkeit, einen Rampf auf Tod und Leben, ichon im September, fie festen ihn brei Monate lang fort, folange Roland Minister war, sie trieben ihre Freunde an, auf die Antlage der Urheber von Mord

und Raub zu bringen, auch als Roland aufgehört hatte, Minister gut fenn, obgleich, wie wir unten aus einer Stelle ber Dentschriften zeigen werben, bie Roland ichon bamals fühlte, daß sie ihrer Parthei ihre Energie nicht mittheilen tonne und bag fie vergeblich ben Wiberftand verlangere. Roland magte am 10. Rov. 1792, als ber Sicherheitsansschuß (unter bem er ftanb) von ihm verlangte, bag er bie Thore von Paris schliegen laffe, bamit eine große Ungahl Personen, die fich jur Klucht anschickte, in ber Stadt gurudgehalten werbe, einen Brief an ben Ausschuß zu richten, ber unstreitig aus ber Feber feiner Gemablin hervorgegangen ift, und mehr als Alles beiber Gatten Ruhnheit und Muth beweiset. Wir wollen einige Stellen biefes Briefs hier einrutten, weil sie und ben Charafter Rolands und feiner Gemahlin im glanzenbsten Lichte zeigen, obgleich wir auf ber anbern Seite einraumen, bag, wer einmal Minister einer folchen Beborbe mar, ihr andere antworten mußte, obgleich wir gestehen, daß ber Styl nicht ber eines ministeriellen Schreibend ift, und bag etwas weniger Berebfamteit bem Schreis ben mehr Rachbrud geben wurde. Roland (ober feine Frau) fchreibt: "Sich habe um zwei Uhr nach Mitternacht ben Brief erhalten, woburch Sie mich benachrichtigen, bag fich leute aus Paris flüchten, und daß biefes Klüchten, weil es die öffentliche Rube fort, burch bas Schließen ber Thore gehindert werben muß. Es ift mahr, es verlaffen feit einem Monat viele Personen, bie burch ihre Berhaltniffe und ihr Bermogen unabhangig find, eine Stadt, wo man jeden Tag nur bavon rebet, die Wechtungen ju wiederholen, beren Gedachtniß schaubern macht und beren Erwartung graufig ift. Sie haben feit vielen Tagen manche Winke erhalten und ich habe fie Ihnen felbst gegeben über bie herrschende Gabrung, über die Entwürfe jum Megeln und bas Voraussagen bes Morbens. Die unregelmäßigen Schritte mancher Behörden, Die morbbrennes rischen Ausschreiben mehrerer Sectionen, die blutgierige Lehre, bie in ben Clubbs offentlich ausgerufen wird, die Anfunft ber Ranonen, die in Sct. Denis standen, und die man gestern hat

tommen laffen, um fie in ben Sectionen gu vertheilen, und bas zwar auf besonderes Berlangen ber Section von Gravilliers, beren unanständige Berathschlagungen man tenut, alle biefe Dinge muffen mahrhaftig biejenigen erschreden, bie nicht vergeffen haben, bag in den berüchtigten Tagen bes Geptembers taufende von Menschen einer fleinen Ungahl Raubgefindels vergonnt haben, die Gefängniffe burch Morb auszuleeren und Franfreich in Schande und Schmach ju bringen. Ifte benn unter biefen Umftanben zu verwundern, bag man flicht? Ift es nicht hochste Frechheit und Berblenbung, biefe Alucht als ber öffentlichen Ordnung und Ruhe entgegen angutlagen und barauf angutragen, die Thore von Paris gu schließen, um die Rube zu erhalten ? Großer Gott! baben es benn bie Morber bahin gebracht, bag fie fich unterfteben, fich ber Wirkung ihres verbrecherischen Beginnens zu bedies nen, um bie vollige Ausführung biefes Beginnens zu fichern. Ich zweifle nicht baran, und febe nur berjenigen Leute Entmurfe als verberblich an, die biefe emporende Maasregel vorschlagen u. f. w." Er wich nachher aus bem Ministerium; aber fein Widerstand hörte nicht auf. Danton, ber weiter fah, ale alle Andern, hatte gern mit den Rolandisten Friede gemacht, er scheiterte an ber Restigfeit, bie zum Theil von einer Krau ausging. Diese Frau mar jed. bie, als ihr Ge mahl noch Minister war, die Maasregeln angab, woburch man die Anarchie hatte vernichten und ben bamals noch gefangenen Ronig hatte erretten fonnen; fie fonnte ihre Freunde gu ber Energie nicht bewegen, weil die herrn im Convent fich ju ihrer Sobe und zu ihrem Muthe nicht zu erheben im Stande maren. Das Undere, Die Berfolgung ber Berbrecher, erlangte fie, weil schwache Leute eben fo heftig und erbittert werben konnen, ale Weiber. Ueber bas Erfte fpricht fie fich felbst aus. Gie giebt Grunde an, warum fie munfehte, baf ihr Gemahl bas Ministerium aufgeben und als Deputirter in ben Convent eintreten follte. Sie gablt erft alle Unordnungen und Digbrauche auf, führt alle Umftande an, welche bie Erhaltung ber Ruhe unmöglich machten, fügt endlich bingu.

was ihre Freunde hatten thun follen, aber aus Mangel an Energie unterließen: Die Stelle lautet: Die Stabtvermal. tuna caffiren, die Wahl einer andern Municipalität nach ben bestehenben Borfdriften anordnen, eine Militarmacht (la force publique), beren man fich im Nothfall bedienen könne, einrichten, über biefe Macht, jum Behufe ber Polizei, einen Commanbanten ernennen laffen; bas maren bie einzigen Maasregeln; wodurch bie Ordnung in Paris konnte hergestellt werben. Dhne biese Maadregeln war bas Anführen ber Ge fete umfonft, und in Ermangelung einer folden vom Stabtrath unabhängigen. Macht war ber National-Convent nothwendiger Beise ber gang zügellosen Stadt=Regierung untergeordnet. Die viele Seelenstarte bagu gehorte, nichtsbestoweniger fest zu beharren und, auch ohne hoffnung bes Erfolge, für Recht und Gerechtigfeit, für Tugend und für Ibeale, die nirgende find ober senn werden, als in einiger wenigen Menschen Kantasie, bie wir nichtsbestoweniger als mahrhaftige Dinge; als Gestalten und Wesen einer bessern Melt bei Dichtern und gutmuthigen Traumern bewundern, fortzutampfen gegen übermachtige Frevler, überlaffen wir jedem smiferen Lefer felbst zu urtheilen. Daß biefer Rampf gefampft warb, gkauben wir nicht beffer barthun gu tonnen, ale mit ben Worten eines Jatobiners, ber in biefe Begebenheiten verflochten mar, ben verschiedenen heftigen Bartheien mit feis ner Reber nuglich gewesen ift, und bie Schrift, aus ber wir eine Stelle entlehnen, in avologetischer Rudficht abgefaßt hat. Man wird leicht merten, daß wir Bailtenl meinen. fagt: "Der erfte Apfel ber Zwietracht, ber in ben Convent geworfen murbe, mar ber Borschlag, die Septembermorder gerichtlich zu verfolgen. Die Girondiften (benn ich will funftig, ble rechte und bie linke Seite bes Convents burch bie Ramen Gironde und Berg unterscheiben) bachten, alle Franzolen murben gewissermaßen als Mitschuldige biefer Berbrechen angesehen werben, wennt feine Untersuchung und Be-

<u>and a strain of the strain of</u>

<sup>\*)</sup> Vol. II, 166 — 168.

strafung berfelben angeordnet worben. Der Minister Roland und biejenigen Deputirten, die mit ihm in Rudficht auf Strenge ber Grundfage und bes Wandels am meiften übereinstimmten, wie z. B. Bugot, bestanden und brangen fehr nachbrudlich auf die Untersuchung! Wir wollen und auf Die politische Rlugheit, welche Bailleul biefen aus Gefühl bes Rechts und ber Berechtigfeit und einer reinen Sittlichkeit entsprungenen Forberungen entgegen fest, nicht einlaffen, es gebort bies m unserm 3wed nicht, und Bailleul's Anfichten find befanntlich, befonders in und burch Mignet's Buch über Die Revolution, weiter verbreitet worden. Wir haben hier mit der revolutionaren Taftif nichts zu thun. Berhehlen wollen wir inbeffen nicht, bag bie elenben Grunde, welche Bailleul zu Gunften ber Ungestraftheit anführt, und gerabe am meisten für bieje nigen zu sprechen icheinen, bie ber Politit bie Stirn boten. Bier Monate find ihm eine vergangene Zeit; er will und glauben machen, es habe feine Behörbe bestanben, ba bie Septembermorber boch nur bie Behorbe außer Wirtsamfeit hielten und, mas noch mehr ift, ba wir aus ben Dentwurbigkeiten ber Roland seben, bag ber Justigminister alle bemmenden Berorduungen bes Ministers bes Innern unausführbar machte; endlich sollen bie Morbthaten einer schon vergangenen Epoche angehören, ba boch mit ihnen bie Morb enoche erst begann, und nachher bas Morben immer gransfaer marb. Bailleul's Worte find: "Diese Gregel, bie man an einer Zeit begangen hatte, als eigentlich teine Behorbe beftand, gehörten einer verfloffenen Epoche an, außerbem: fotberten bie Gefahren bes Baterlandes gang andere Gorgen, und biefe murben baburch verhindert, daß man fie anf etwas anderes richtete." Das Wichtigste für die Stellung ber Rolandisten ift bas, mas unmittelbar folgt :: "Ich weiß von einem Deputirten unserer Seite (Bailleul war bis auf eine gewiffe Zeit Gironbift), von einem meiner Ungludegenoffen, ber aber Berbindungen mit Danton beibehalten hatte, bag in Sceaur Conferengen amischen ben Sauptern beiber Partheien gehalten murben, bie, wenn es möglich mare, eine Annahe-

rung bewirten follten. "Gnabet mit ber Energie, Die ibm eis gen mar, wollte von teiner Uebereinfunft wegen ber Berbrechen reben boren, er bestand auf gerichtlicher Untersuchung. Danton richtete bad Wort an ihn: Bnabet, bu tannft beine Privatmeinung nicht bem Baterlande jum Opfer bringen; bu fannft nicht verzeihen; bu wirft bas Opfer beiner hartnadigteit werben. Die gerichtliche Untersuchung ward im Convent beschloffen, fahrt Baillent fort; bies verbreitete nicht nur unter benen einen Schreden, welche hineingezogen werben fonnten, fonbern biefe Maasregel reigte auch alle biejenigen Personen, bie an ben Greigniffen im Juni und August Theil genommen hatten." Anch von biefer Seite her erscheinen also die Rolanbiffen gang frei von ber Schuld, welche bie andern Republis taner auf fich luden, als fie ben Thron fturzten. Dies bahnt uns ben beften Uebergang ju ben letten Ereigniffen im Leben ber Roland und gu ber Andentung ber Charafterftarte, bie fie in benfelben bewies. Um ein und breißigsten Dai 1793 wird Roland in bem Augenblick, als alle Deputirte bes Convente, welche bem Schredensspitem entgegen waren, vernichtet werben follten, aufgesucht, von feiner Bemahlin gerettet, und biefe feitbem Begenstand ber Berfolgung und bes Saffes. Gleich bei ber erften Berhaftung bes Gemahle, in bem Augenblide, wo fle ihm bie Alucht möglich macht, welche Starte ber Seele! Belche Saffung! Belche Burbe ben gemeinen und elenden Seelen gegenüber! Sie eilt zwei Mal nacheinander in ben Convent, fie ift entschlossen, por ber Berfammlung zu reben - und die Manner ber Gironde verzagen, fie wagen im Augenblick ber Noth und Gefahr nicht, jufammen ju halten, find trag, find schlaff und nachläffig. Diefe magen nicht für tausenbe ju reben und ihnen bas leben ju retten, die Frau magt für ihren Mann und für ihre Brundfate bas Unerhörte und Unglaubliche! Bergniaud felbft, bem es weber an Beredtsamkeit noch an Muth fehlt, gefteht ihr bas ein, als fie ihn berausrufen läßt, als fie in ihn bringt, baß er ihr Audienz verschaffe und ihren Brief vorlesen lage.

Er will ihr nicht fagen, bag er fcon Mes verloren: giebt. er vertröftet fie. Sie antwortet: "So gehe ich benn einft weilen nach hanse gurud, ich tomme wieber, geben Sie unfern Freunden Rachricht." Bergniand erwiebert: "Sie find größtentheils nicht bier. Sie zeigen fich muthig, wenn fie bier find, aber fie ermangeln ber Ausbauer." Leiber, fest fie bingu, war bas nur ju mabr! Damit vergleiche man, was die Roland von ihrer eignen Ansbauer erzählt. seit Januar 1793 mochte ich bas haus nicht mehr verlassen. Roland's Bette war in meinem Zimmer, bamit ber Gine bes Andern Gefahr theile, und ich hatte eine Piftole unter meis nem Ropftiffen; nicht um biejenigen ju tobten, die famen, und zu morben; fonbern um mich ihrer unwürdigen Behandlung an entziehen, wenn fie Sand an mich legen wollten." Gie wird endlich verhaftet. Sie entschließt fich, an den Convent gu schreiben, ber Brief spricht bie Befinnungen ans, bie fie immer gehabt hat, ihre Freunde bitten fie, ben Anfang und hie und da einige Ausbrude zu andern; fle fügt fich endlich. fest aber hingu: "Ich fagte ihnen: wenn ich glaubte, baß man meinen Brief, so wie er ift, vorlefen durfte und konnte, wurde ich ihn laffen, wie er ift, felbft wenn ich baburch Als les bas vereitelte, was ich zu erlangen hoffe; benn man barf fich nicht schmeicheln, von einer solchen Bersamminne Gerechtigkeit zu erlangen. Wahrheiten, bie man an fie rich tet, find nicht für fie, benn fie tann gegenwärtig unmöglich barnach verfahren, man muß fle aber laut fagen, bamit fie gur Kunde ber Departements tommen. Ich febe aber ein, bag ber Anfang Urfache fenn tonnte, bag ber gange Brief nicht gelesen murbe, ba mare es Thorheit, ihn fteben zu laffen." Diefelbe gleichformige Lanne bleibt ihr im Gefangnif. biefelbe unbiegsame Restigfeit, bie felbst ben lacherlichen Satobiner-Einfall bie Anrebe: "Dein Berr" mit "Burger" gu verwechseln, verschmaht, und ohne Kurcht alle bie wibris gen Gesichter ber bamaligen Beamten mit bem aristofratischen "Dein herr" furchtlos begrüßt. Ihre Laune, bas Gefühl ibrer Neberlegenheit, bie Freudigfeit, Die bas gute Bewiffen

in Berfolgungen giebt, verläßt fie mahrend ber gangen Beit ihrer erften Saft im Abteigefängniffe feinen Augenblid. Sie giebt und bavon einen Beweis in ber Erzählung von ihrem Abschied aus biesem erften Rerter. Gie berichtet: Ihr Rerfermeister Lavacquerie habe ihr gesagt, er hatte noch nie in bem kleinen Zimmer, bas sie inne gehabt, jemand gesehen, ber stete fo guter Laune gewesen, so behaglich fich Bucher und Blumen bestellt habe. Er fügte hingu: er werbe es funftig Pavillon ber Flora nennen. hier folgen ein Paar Worte, bie für die Aehnlichkeit der beiben Damen, der Roland und ber Charlotte Corban, febr angiehend find. Die Corban marb bekanntlich, zur großen Freude ber Jacobiner, o) Marat's Morberinn, mit ber Standhaftigkeit einer helbin, die nur ungludlicher Weise nicht gut angebracht mar. Die Roland fagt: "Ich mußte nicht, als mir Lavacquerie bies fagte, bag er mein Zimmer in bem Augenblick für Briffot bestimmte, von bem mir unbefannt war, daß er in meiner Rahe fen. Gbensomenig ahndete ich, daß es bald barauf von einer Heldin, bie eines beffern Jahrhunderts murbig gewesen mare, von ber berühmten Corban, murbe bewohnt werben." Gelbit bie furchtbare Täuschung, daß fie taum aus dem Abteigefangniffe frei gelaffen ift, als man fie wieder verhaftet, um fie in Sainte-Pélagie festzuseten, wirft sie nicht zu Boben. fagt, wie fie fich aufs neue in haft findet, in einer graufameren, ftrengeren, qualenberen, ale vorher .-- " hatte ich nicht Bücher, nicht Duge ? War ich nicht noch biefelbe wie vorher? (n'étais je plus moi-même?) Wahrlich ich mar

o) Sie hatten ihn gebraucht, seine Rolle war ausgespielt, sie konnten auch seine Ermordung noch auf dieselbe Weise gebrauchen, wie sie ihn gebraucht hatten — als Popanz. Die Roland sagt an einer ans dern Stelle: Une semme étonnante, ne consultant que son courage, est venue donner la mort à l'apôtre du meurtre et du brigandage; elle mérite l'admiration de l'univers: mais saute de dien connaître l'état des choses elle a mal choisi son tems et sa victime — — — la mort de Marat n'a sait que servir ses abominables sectateurs.

bochst unwillig über mich felbit, baft ich mich in meiner Ruhe batte foren laffen, ich bachte an nichts weiter als baran, mein leben an gebrauchen, fo lange ich es hatte, und meine geistigen Kähigfeiten mit ber Unabhängigfeit anzuwenden, bie eine fraftige Geele auch in den Reffeln bewahrt, und baburch ihre heftigsten Feinde um das Bergnügen bringt, ihr recht webe ju thun." Um biefe Stelle recht ju murbigen, muß man wiffen, daß sie geschrieben warb, als sie ben Tob jeden Angenblick erwartete, ale fie fich in allen ihren Soffnungen getäuscht fah, als alle ihre Freunde verloren maren, als bie Sicherheit ihres Gemahle, ben fie vorher gerettet wußte, gefibrt, ihre Tochter verlaffen war. An einer anbern Stelle brudt sie benfelben Sinn auf folgende Weise aus: "Das war alfo ber Anfenthaltsort, ber ber murbigen Gattin eines recht lichen Mannes vorbebalten mar! Wird Angend auf Erben auf biefe Weise belohnt, bann barf man fich über meine Lobensverachtung nicht wundern, nicht über die Restigkeit, mit welcher ich bem Tobe werbe zu troten wissen. Die mar mir ber Tob furchtbar gewesen, - jest aber finde ich ihn reizenb. Langt hatte ich ihn freiwillig mit Entjuden umfangen, wenn meine Tochter mich nicht bewegte, fie noch nicht zu verlaffen, wenn mein freiwilliges Abtreten von ber Buhne bes Lebens nicht ber Berlaumbung gegen einen Gemahl Waffen in bie hand geben wurde, flatt bag ich feinen Ruhm zu vertheibis gen im Stanbe bin, wenn man mich por ein Bericht bringt." Dennoch faste fie nachber ben Entschluß, ihren Reinben ben Triumph ihrer hinrichtung zu entziehen, nahm ihn aber auf Borftellung eines Freundes, baß es rühmlicher fen, ben Tob an erwarten, ale ihm entgegen zu geben, gurud. Wir mollen bie Geschichte ber letten Monate bes Lebens ber merk würdigen Frau hier nicht ausführlich erzählen; die neuften Berandgeber ihrer Dentschriften haben bas in ber bem erften Bande vorgesetten Rotiz über die Frau Roland febr vollständig gethan, und ihre letten Schriften und Blatter. bie binter ihren Dentschriften gesammelt find, zeigen ihre Stimmung in allen Abwechselungen ihrer Lage. Gie ift oft

traurig, nie verzagt. Bir wollen jum Schluffe unt einige Anbentungen geben, um die Aufmertfamteit berjenigen, Die Geschichte ftubieren, um die menschliche Seele und ibr Berbaltniß ju ben außern Umftanben fennen ju lernen, auf bie Schriften felbst hingulenten. Zuerft bemerten wir, wie ein zufällig hingeworfener Sat und belehrt, bag bie Fran Roland und die Krau Betion beibe über bie Scenen bes zwangigsten Juni und bes zehnten Augusts tief betrübt waren, fo fehr fie die Republit munfchten, obgleich fie nicht abubeten, bag bie Rache ber Frevel, bie ber 3wed beiligen follte, auch ihre unschuldigen Saupter treffen murbe. Gie ergablt und, welche Damen sie auf bem gemeinschaftlichen Borplate bes Befängniffes getroffen habe, wohin man fie gebracht hatte. 3ch fah, erzählt fie, auch Frau Petion. "Ich glaubte nicht, rief ich ihr zu, als ich am 10. August 1792 auf ber Mairie war und Ihre Besorgnisse theilte, bag wir die Jabrfeier bie fes Auftritts in Sainte Pelagie feiern wurben, und bag ber Sturg bes Throne unfer Unglud fenn follte." In bem Inf fat, ben fie lette Gebanken überschrieben bat, bie feinen vollen Monat vor ihrem Tobe aufgesett finb, fpricht fie ibren mannlichen Ginn und die Berachtung ber ichwachen Denschen ihrer Parthei aus, die ihre zwei und zwanzig Collegen preisgaben, fatt bas Menferfte zu magen: "D, ichreibt fie. batten fie meinen Duth gehabt, biefe feigherzigen (pusillunimes) Befen, biefe Ranner, bie ben Ramen Manner nicht verbienen, beren Schwäche fich mit bem Schein ber Alugbeit bebedte, und bie achtungewurdigen zweinntzwanzig gn Grunde richtete: fie hatten bann bie erften Febler ibred Betragens wieber gut gemacht, fie batten am zweiten Juni burch eine formliche Wibersebung bie Berbaftung gebinbert, bie fie bernach getroffen hat. Dann batte ihr Wiberftant bie Departe. mente, bie noch uneutschieben ober auch angulich waren, gemarnt, er batte bie Republit gerettet, und batten fie auch untergeben muffen, so batte ibr Tob ibnen fe viel Ghre gebracht, ale ihrem Baterlande Ruten. Sie haben um Beit an gewinnen mit ben Berbrechern unterbanbelt; bie Glenbent

auch fie mußten fallen; als die Reihe an fie tam; aber fie fallen idmahlich! Reiner beflagt fie ,: fie haben feine andere Aussicht in ber Rachwelt, als auf die völlige Berachtung berfelben." - In biefem Con geht es fort; feine Schroache, feine Aurcht zeigt fich. Ehe fle ihre letten Berfugungen für ihre treue Dienerin, über ihr Bermogen, für ihre Tochter und Angehörigen macht, ruft fie bie Gottheit an, und spricht ihre religiösen Grundsate aus, die freilich feine christlichen find. "Gottheit, heißt es, hochstes Wefen, Seele ber Welt, Urgrund von allem bem, mas ich Großes und Gutes und Gludliches empfinde, bu, an beffen Dafenn ich glaube, weil ich nothwendig von irgend etwas Befferem herfließen und entsprungen fenn muß, ale von bem, was ich rund um mich fehe, ich werbe mich mit beiner Wefenheit wieber verbinden!" In demfelben Augenblick schreibt fie ber Tochter (18. Dct.) -"Du haft ben Frieden meiner Geele gefannt, ben ich im Unglud und in der Gefangenschaft bewahrte, weil ich von feis nen Gewiffensbiffen wußte, und bie Ruderinnerung und bie Kreube, welche aus guten Sandlungen in unfere Geele flieft, bewahrte. Rur biese Mittel allein konnen und in ben Stanb setzen, die Uebel bes Lebens und den Wechsel des Schickfals rubig in ertragen. Vielleicht, und bas hoffe ich, ift es bir nicht vorbehalten, ähnliche Prüfungen, wie die, welche ich überftanben habe, zu bestehen; aber es giebt andere, bie bu nicht weniger als ich erfahren mußt. Gin Leben ftrenger Bucht und stete Beschäftigung find die besten Borbauungemittel ge gen alle Gefahren, und bie Rothwendigkeit wie die Weisheit gebieten bir, fehr fleißig ju arbeiten." Ihre Beobachtungen bei bem Prozest ihrer Freunde, wo man fie jum Schein als Benge gebrauchen wollte, ihre Bemerkungen über bie Unflageatte, fo wie über die Prozedur find mit berfelben Rube und Restigkeit geschrieben, als wenn sie mit Duge und in rubigen Augenbliden abgefaßt maren. In welchem Beifte, mit melchem Sinn, bas zeigt ber Schluß ber Bemerfungen über Amars schändliche Anklageafte. "Ich wünsche, fagt fie, ben Tob baburch zu verbienen, bag ich für meine Freunde Zeugnift ab-

lege, so lange fle noch leben, und ich furchte, diese Belegenheit zu verlieren. Ich stehe wie auf Dornen, ich erwarte, (fie fchried die gange lange Abhandlung, mahrend fie vorgerufen zu werben erwartete) ben Berichtebiener wie eine Scele, bie in ber Buffe ihren Befreier erwartet, ich habe biefe Bemerkungen nur niebergeschrieben, um meine eigene Ungedulb burch Beschäftigung zu stillen." Ihr Berhor, bas fie felbft aufschreibt und wortlich genau behalt, beweiset dieselbe Beistesgegenwart. Man vergleiche ihre Antworten mit Ludwig's Untworten an feine Richter. Gie bleibt überall in ben Grangen der Schicklichkeit, nur einmal erwiedert fie hart und ftrenge, als fie nämlich gefragt wird, ob fie wiffe, wo Roland fer und zu welcher Zeit er Paris verlaffen habe: "Mag ich es wissen ober nicht, ich bin nicht schuldig und nicht gesonnen, es euch ju fagen." Sie bringt endlich ben Richter und ben öffentlichen Unkläger in folche Berlegenheit, bag ber Lettere, nachbem er alle Sophistit, Grobheit; verfängliche Fragen, verwirrende und in Berlegenheit setende Unreben erschöpft "Mit einer folden Schwätzerin hat, endlich ausruft: werbe man nie fertig," und bas Berhor ichlieft. Die Ants wort, die fie darauf giebt, ist vortrefflich: "Wie betlage ich Sie, erwiederte ich mit heiterkeit. Ich verzeihe Ihnen fogar Alles, mas Sie mir Unartiges fagen, Sie glauben, Sie hatten einen recht Schuldigen vor fich, Sie find ungebulbig, ihn gu überführen; aber, wie unglücklich ift man, wenn man auf viese Weise im voraus gegen jemand eingenommen ist! , Sie können mich freilich aufs Schaffot schicken, Sie können mir aber bie Freudigkeit, bie und ein gutes Bewissen giebt, nicht rauben, und eben so wenig die feste Ueberzeugung, bag bie Nachwelt mich und Roland rachen und feine Berfolger ehrlos nennen wird." In ber Racht nach ihrem Berhor schrieb fie ben Entwurf ihrer Bertheibigung vor Gericht, ben man ebenfalls ihren Dentschriften beigefügt findet. Diefer Entwurf schließt mit ben Worten: 3ch habe meine Gefinnungen und Meinnngen nie verhehlt. Ich weiß, daß eine romische Dame unter Tiberins hungerichtet murde, weil fle ihren Sohn beweint hatte; ich weiß, daß in einer Zeit ber Berblendung und ber Wuth bes Partheigeistes jeder, ben fich einen Freund ber Berbammten ober Geachteten öffentlich ju nennen magt, fich ber Gefahr anssett, ihr Schickfal theilen zu muffen. ich verachte ben Tod, ich habe immer nur bas Berbrechen als lein gefürchtet, ich werbe nie bie Erhaltung meines Lebens burch eine Rieberträchtigkeit taufen. Unglücklich eine Zeit, ungludlich ein Bolt, unter welchem man, wenn man geno thigt ift, ber verkannten Wahrheit seine hulbigung barzubrin gen, fich Gefahren aussett, und vor allen gludlich alebann berjenige, ber ihnen zu tropen fich fabig fühlt. Derfelbe Ginn blieb ihr im Angenblick, ale ihr bas Urtheil vorgelesen murbe, und als sie zu ihrer hinrichtung ging. Als ihr bas Tobes urtheil vorgelesen mar, fagte fie ihren Morbern: "Ihr urtheilt mich wurdig, bas Loos ber großen Manner zu theilen, bie ihr ermorbet habt, ich werbe mich bemühen, mit bem Muth, ben fie gezeigt haben, aufs Schaffot ju fteigen." Bei ber hinrichtung felbst mar ihr Duth noch bewunderungewürdiger. Wir haben über ihre letten Angenblide bas Beugnis von Augenzeugen, und wollen bie Schmabungen ihrer Morber hier beifugen, um ju zeigen, bag biefe im Befentlis chen gang bamit übereinstimmen. Ihre Freunde fagen, als fie jum Tobe gegangen fen, habe ihr ruhiges Untlit, bie Beiterfeit in ihren Bugen, ber Ausbruck ihres Blick bie Rube ihrer Seele verrathen, fie habe fich in einem hochst einfachen und natürlichen Zon unterwegs mit einem ihrer Ungluckgefährten unterhalten. Sie fugen hinzu, sie habe nicht mit ihrem Muthe Prunt getrieben und, mas befonbers an "Ihre Ergebung ine Schickfal marb beachten ift: nie jur Schmache." Das öffentliche Blatt, welches bie Ronigin, die um dieselbe Zeit hingerichtet wurde, mit Schmahungen überhäufte, und aus welchem ber Moniteur seine Anzeige ber hinrichtung ber Roland entlehnte, giebt folgenbe schmähenbe Unzeige, Die inbeffen bas, mas wir oben gefagt baben, im Wesentlichen anerkennt und bestätigt. Die Roland (la femme : Roland), ein iconer Geift voll großer Plane.

eine Philosophin auf Zettelchen (à petits billets), Ronigin eines Mugenblide, umgeben von feilen Schriftstellern, benen fie Rachteffen gab, benen fie Gunftbezeugungen, Titel und Gelb vertheilte, mar ein Ungeheuer in jeder Ruchicht. Ihre verachtenbe Miene gegen bas Bolf und gegen bie Richter, welche biefes gemählt hatte, bie ftolge hartnadigfeit ihrer Antworten, ihre ironische Luftigkeit, Diese Refligkeit, Die fie jur Schau trug, ale fie vom Gerichtshaufe jum Revolutions. plate ging, wo fie hingerichtet werben follte, Alles biefes bewies, daß teine schmerzhafte Erinnerung fich in ihr regte. Dennoch mar fie Mutter, fle hatte bie Ratur geopfert, als fle fich felbst erheben wollte, ber Bunfch, gelehrt gu fenn, führte fie gur Bergeffenheit ber Tugenben ihres Gefchlechts, und biefe Bergeffenheit, bie immer gefährlich ift, brachte fie jum Tobe burch henters hand. Bas bas lette betrifft, fo beweisen die Stellen und die Briefe ber Roland, die wir, weil bies nicht ju unferm 3wed gehort, nicht angeführt baben, gerade bas Gegentheil. Ihre Gorge für ihr hans, für ihren Gatten, ihr Rind, ihre getreue Magd, ihre alten Berwandten mutterlicher Seite ift rührend und ihre Berfügungen in ber Schrift, beren wir oben gebachten, in biefer Begiehung ausführlich und eben so genau als verständig. Bas für eine Art Menschen eigentlich ben Pobel in ber Schreckenszeit leitet, wird man aus jener boshaften, fpitfindigen, gut berechneten Anzeige feben, befonders wenn man fie im Bufammenhange liefet. Das waren Leute ber alten Zeit, die fo etwas ichrieben, bas tann ein Kantaft und Enthufiaft nicht.

## Ueber die Quellen

Beitungen, offentliche Befanntmachungen, Archive und Deren Benuthung unter ten Raifern.

Der Berfaffer diefer Abhandlung wagt nicht, mit Bed mann a) ben Alten formliche Intelligengblatter und Zeitungen auguschreiben; er erfennt aber sowohl in ben spateren Zeiten ber Romer als im Mittelalter eine Art von Mittheilung, welche bie Stelle unserer Journale und Zeitungen vertreten tonnte. Briefe, welche, an einen Freund geschrieben, gleich Anfange bestimmt waren, mehreren ober allen mitgetheilt ju werben, Chroniten, welche offentlich aufgestellt, abgeschrie ben, in Abschriften in Umlauf gesetzt und mit Bufagen vermehrt wurden, waren die Mittel, beren fich jeder bebienen, Mittheilungen, Die von Ginzelnen ausgehen fonnten; andere waren offizieller Urt. Deffentliche Register, Prototolle, gu benen ber Zugang erlaubt mar, bie entweder formlich mitgetheilt ober in den Bibliotheten an besonderen Orten aufbemahrt murben, geboren ber letteren Gattung an. Bir mol-Ien ber Reihe nach von ben einzelnen Arten biefer historischen Quellen handeln. Die erfte Urt öffentlicher Rachrichten, Die wir in Rom entbeden, ift bie Chronif bes Dberprieftere (pontifex maximus), welche jeboch nicht mit ber Republif beginnt.

u) Beitrage gur Geschichte ber Erfindungen, zweiter Theil, Seite 252. vierter Theil, Seite 306.

Die Chronit mag ber Oberrriefter immerbin gleich von ber erften Einrichtung bes Staats an gebalten beben. Defent lichteit erhielt fie zuverläffig ernt, als bas Gebeimnifvolle ber patrigifden Ceremonien zu verschwinden begann, und Rlavins bie Formeln ber Jurifien nebft ber Anzeige ber Gerickstage, welche sonft ber Oberpriefter als Geheinnig bewahrte, befannt gemacht hatte. Bon biefer Zeit an war, wie und Gicers berichtet, in bem großen Borfaale (atrium) bes Oberpriefters eine Tafel aufgestellt, wo ber Oberpriefter felbe alle Borfalle, bie ben Staat angingen (nach einer ansbrucklichen Erflarung bes Tacitus nur bie wichtigeren) aufzeichnete. Tafel, welche eine Art formlichen Brotofolls ber öffentlichen Beschäfte bilbete, konnte jeber sich täglich ober wochentlich abidreiben, ue war alfo gewiffermagen eine Art offizieller Beitung. Die Chronifen bes Drients, bie beshalb auch in einen ganz eigenen Bombast ber Sprache gehüllt finb, bilben auf ahnliche Weise eine Reichszeitung, manche Chroniten bes Mittelaltere hatten benfelben Charafter, alle aber vertraten Die Stelle unserer öffentlichen Blatter. Eine folde Chromit ging von Rlofter gu Rlofter, von Stabt gu Stabt, und in ben Städten von einem Burgerhause gum andern, fie bilbete also eine Urt Zeitung, wenn gleich nnr eine langfam und fehr unregelmäßig erscheinende. Gine folche Chronit marb. als Gemeingut betrachtet, wie bie Rachrichten unferer Beis tungen ebenfalls. Jeber rudte fie in bie für feinen Drt, feine Kamilie, fein Rlofter bestimmten Rachrichten wortlich ein, ichob Stellen aus ber einen Chronif in bie Anbere, bangte Fortsetzungen an, machte Menberungen, fügte gang nene Rachrichten bei u. f. w. Wer mit ben Chronifen bes Mittelalters. auch nur oberflächlich befannt ift, wird wiffen, daß fich gewiffe Chronifen fur eine bestimmte Begend ober ein bestimms tes Bolf burch eine Reihe von Chroniten oft Bort vor Wort verfolgen laffen, daß aber selten ber Text ohne wesentliche. nicht aus Rachlässigkeit ober zufällig entstandene sondern absichtlich gemachte Aenderungen bleibt. In der sogenannten Raiserchronit ober ber beutschen Chronit über bie Reichsbege-

bonheisen, von ber ber Werf, biefes Anffates Die abweichenben Texto zu vergleichen teine Gelegenheit gehabt bat, foll biefee besondere fichebar und auffallend fenn, wie hert Das mann fehr vft erinnert bats in allen tateinischen Chronifen ift of unverkembar. Die romische Chronik ward nie in die fem Ginn ein öffentliches Blatt; fie ftodte gerabe gu ber Beit, afe bas Beburfnif folder Mittheilungen am fühlbarften murbe. Marum bie Chronit micht mehr fortgefest ward, fagt uns Gicero nicht, bag fie aber aufhörte, ift ausgemacht. B. Du. gius, ale Dberpriefter, fagt Cicero, feste bie Chronit nicht weiter farte: Man vermuthet, bas fle wegen ber burgerlichen Unruhen fodte, einen Beweis hat man aber bafür nicht. Diefen Stoden bes bisherigen Erfamittele fim bie Zeitungen veranlagte Cafar, eine andere Einrichtung zu treffen; ebe wir inbeffen gu biefer übergeben, muffen wir ber Briefe gebenten, welche im Aterthum, im Mittelalter und in ben erften Jahrhunderten ber nenern Zeit bie Zeitungen und Jontnale erseben follten. Der abwefenbe rbmifde Staatsmann hatte ein bringenbes Bedürfnig von ben vorfallenben Gefchafben unterrichtet ju fenn, weil fein Senateprotofoll vorbanben war, in bem er nach feiner Rndfehr aus ber Proving bas Ris thige hatte aufschlagen fonnen; er tam baber gang natürlich auf ben Gebanten, burch Mittheilungen feiner Freunde fich Die nöthigen Rotizen gu fammeln, und ersuchte baber einen berfelben, ihm ben Gang ber Geschäfte zu melben. Richt im Senat murben aber alle Geschäfte verhandelt; Bieles ward wor bem Bolte abgethan, Bieles auch bei ben besonbern Beborben, und Manches, was ber Entfernte wiffen wollte, mar im eigentlichen Sinne Stadtneuigkeit. Wer viele Freunde hatte, fonnte unmöglich ihren Bunfchen entsprechen; er fchrieb abso entweber einen Brief, ber allen als eine Art formlie der Zeitung geschickt marb, ober er bebiente fich ber Sulfe eines andern, welches um so leichter war, ba es schon zu Cicero's Zeit in Rom eine Art Leute gab, die man mit ben englischen bezahlten Berichterstattern (reporters) ber verichie benen Zeitungen vergleichen fann. Gicero icheint gwar in

einer Stelle feiner Briefe an Attiens b) auf eine Art offiziels ler Rachrichten von bem, was in Rom öffentlich verhanbelt werben follte, anzuspielen, untersucht man aber bie Stelle genauer, fo wird man mit Ernesti \*\*) finden, bag nur die obenges nannten Privatberichte verstanden werben. Diese Berichte, Die, wie wir aus einer Stelle in Colius Briefen Schließen, fehr gut bezahlt wurden, lernen wir aus Colins Correspondeng mit Cicero fennen , und fehen babei , bag bas Beitungschreiben in Rom' wie bei uns getrieben marb. Entweder Colius hatte Cicero nicht recht verstanden, und wußte nicht, welche Urt Reuigkeiten biefer von ihm zu erfahren munschte, ober er stellte sich auch nur so; er entschuldigt sich wenigstens, baf er bas Geschäft nicht felbst übernommen habe, und fpater, als fich Cicero über bie Art, wie er fich aus ber Cache ges zogen, beschwert, verspricht er ihm, Ralls er nur von öffents lichen und bebentenben Sachen unterrichtet zu fenn wünsche, ihm biefe Rachrichten felbst zu geben und nicht wieder Zeitungen ju fchicken. In feinem früheren Berichte e) giebt er fehr fein zu verstehen, er habe geglaubt, ein Abmefenber werbe auch bie geringften Rleinigkeiten von Saufe zu erfahren mun-Schen, er sen aber ungemein faul im Schreiben, habe fich baber an einen jener bezahlten Berichterstatter gewendet, und biefer habe ihm eine Menge Neuigkeiten gusammengeschrieben. Er felbst erstaune, wie die Leute es nur anfingen, alles bas Beug jufammen gu treiben, und woher fie Beit nahmen, es, niederzuschreiben. Cicero werbe, fügt er hinzu, in jenem Berichte finden: alle Senatsbeschluffe, alle Ebifte, (befanntlich fonnte jeber Magistratus bergleichen erlaffen,) alle neuen Stude, welche aufgeführt worben, alle Spiele, die gehalten fenen, alle Gerüchte, welche in Umlauf getommen. Er verhehlt babei bem Cicero nicht; bag bas Wichtigste, bas, mas ber Staatsmann und Genator besonders zu miffen verlange, bie-

b) Ad Attic. lib. II. ep. 6.

<sup>&</sup>quot;) In einer Beilage gu feinen Roten gum Guetonius.

c) Epist. ad div. lib. VIII. cp. 1.

fen Leuten, bie nur fur Gelb ichreiben, (operariis istis) gang lich unbefannt bleibe. Cicero, in seiner Antwort an Colius, d) zeigt fich fehr unwillig barüber, bag ihn biefer für einen gang gewöhnlichen Zeitungsleser gehalten habe, und bittet ihn mit bergleichen gefauften Zeitungen fünftig gang zu verschonen, weil er fich um bergleichen Renigfeiten, felbft wenn er in ber Stadt fen, nicht zu befümmern pflege, geschweige benn, fie fich mehrere hundert Meilen weit nachschicken laffe. größte Theil ber vornehmen Romer scheint indeffen anbers gebacht zu haben, benn bie Sammlungen von Anetboten und Renigfeiten mehrten fich und bas Geschäft marb einträglicher; boch murben zu gleicher Beit einzelne Briefe bebeutenber Manner Journale für einen gewissen Kreis ihrer Freunde und Befannten! Schon bei Cicero finden wir gar manche Briefe fo geschrieben, daß wir ihre Bestimmung als Rundschreiben für mehrere erfennen. Die Briefe der Apostel sind auf ahnliche Meife abgefaft, und fast alle Briefe ber Gelehrten und ber Philosophen späterer Zeit fonnen, ale Auffage-jur Mittheis lung an viele angesehen werben, ebenso bie Briefe eines Sulian, ber Rirchenväter und ber Sophisten. Daß solche Briefe. auch wenn fie nicht blos Neuigkeiten ober Mittheilungen enthielten, die ben Staat angingen, burch Bufate vermehrt murs ben, und ichon vor bem Unfang bes Mittelaltere ben Charafter gewonnen hatten, ben fie burch bas gange Mittelalter bis auf die erfte Ginrichtung ber Journale, ober, um beffer gu reben, bes Journal des savans, behauptet haben, scheint aus Summachus Briefen hervorzugehen. Diefe find nicht allein burchaus fo abgefaßt, daß man beutlich erkennt, baß auch bas fleinfte Billet bestimmt gemefen fen, ale Briefmufter gu bienen, sondern Symmachus fagt an einer Stelle ausbruck lich, daß die Briefe feiner Freunde an ihn, und folglich auch feine Antworten, nicht jum Privatverfehr ber Ginzelnen, fonbern gur gemeinschaftlichen Erklärung über bie barin abgehandelten Dinge bestimmt gewesen senen. Wir wollen Gym-

d) Epist. ad div. lib. II. ep. 8.

machus Worte unten beifügen, e) und gelegentlich nur noch bemerken, daß das lächerlich übertriebene Lob des Protabius, bes Symmachus Briefe verbienten nach chinesischer, ober wie er fagt, perfischer (Achaemenio more) Weise auf Seibe geschrieben zu werben, sich nur auf ben allgemeinen Rugen, ben er bavon erwartete, beziehen fann. Die gelehrte Befellschaft, welche Rarl ber Große bilbete, beren Briefe man in Alcuin's Werfen finbet, hatte feinen anbern 3med, ale biefe Mittheilungen regelmäßig zu machen, und bem fleinen Rreife berer, die an den humanitätsstudien und ben Wiffenschaften lebhaften Untheil nahmen, alle Entbedungen burch Corresponbeng schnell mitzutheilen, und fich barüber zu unterhalten. In ben folgenden Zeiten bes Mittelalters bauerte ber Gebrauch hie und ba fort; die Briefe Abalarb's und ber Beloife, icheinbar die bloßen Erguffe finnlicher Reigung, reiner Bergensverwandtichaft und gemeinschaftlichen Strebens nach Erfenntnig, find doch fehr oft gang eigentliche Abhandlungen, bestimmt, einem Rreise von Freunden mitgetheilt zu werben. Vetrarca bedient fich baher nicht blos der Briefform, wenn er fich gegen seine Freunde und Befannte über wiffenschaftliche Date rien so erklaren will, daß seine Erklarungen bem großen Dublifum fonnen mitgetheilt werden, fondern er richtet feine Briefe sogar an bie von ihm bewunderten Manner bes Alterthums felbst, gleich als wenn sie noch im Leben maren. In ber Folge wird bie Correspondenz ber Gelehrten gang eigentlich bas Mittel, ein gemeinschaftliches Streben bervorzubringen, und die Unterhaltung eines großen Briefwedisels wird im sechzehnten und fiebzehnten Sahrhundert unerläßlich, wenn

e) Symmachi epistolae lib. IV. ep. 34. Magni sunt quidem fractus quos de litteris tuis capis. Sed fiunt uberiores, dum per communium fratrum manus transeunt. Singuli enim scriptia tuis de suo aliquid adponunt. Tibi igitur acceptum fero quicquid ex omnium ore conquiro. Sed rursus expende, quanto labore respondeam tot ingeniorum sublimium varietati. Nam pares estis nec tamen similes.

man ale Gelehrter mit ber Zeit gleichen Schritt halten will; baher bie Brieffammlungen jener Zeiten für einzelne Rotigen und für ben gangen Bang ber Wiffenschaft eben so wichtig find, als die Zeitschriften ber neueren Zeit. Wir brechen in beffen hier über biefen Punkt, ber nicht nothwendig mit unferm 3med zusammenhangt, ab, und folgen unserm eigentlichen Gegenstande, ben offiziellen und nicht offiziellen öffentliden Radrichten in Rom und ihrer Benutung von ben fod teren Geschichtschreibern. Bir bemerkten oben, bag ju Cafar's Zeit ber Mangel eines Genatsprotofolls, und einer Chronif über bie Tageereigniffe und über bas, mas unter obrigfeitlicher Aufficht geschehen mußte, g. B. Beirathen, Scheibungen, Sterbfalle, Geburten und vieles Unbere fehr fühlbat ward; Cafar fette baher burch, baf im Genat ein Prototoll gehalten und die Tagbereigniffe (acta populi, acta publica ober diurna ) von Staatswegen befannt gemacht murben. hier ift es, wo Maternus von Cilano Bedmann in einen Jrrthum geführt hat. Dobwell in ben Cambenischen Borlefungen und Reinesius in seiner Sammlung romischer Inschriften geben nämlich eine Reihe solcher öffentlichen Rachrichten ober Proben romischer Tagblatter (acta populi) aus ben Beiten bes Rriegs mit Perfeus, aus benen wir hier nur einige menige Notizen anführen wollen. f) In der ersten jener Zeitungen wird und g. B. berichtet, bag unter Aemilius Confulat Q. Minutius Scapula vor bem Prator Babius angeflagt fev. bag fünfzehn Richter ihn verbammt, brei und breißig anbere aber auf eine weitere Untersuchung angetragen hatten. ber zweiten erfahren wir, daß in einer Schenke ber Portuen fifchen Strafe auf bem Esquilinischen Berge, gum gehelmten Bar genannt, Schlägerei vorgefallen, und bag ber Wirth schwer verwundet worden. Eben baselbst wird gemeldet, bag

<sup>1)</sup> Es wird für unsern 3weit hinreichen, wenn wir mit Uebergehung ber auf den Staat und die Staatsangelegenheiten sich beziehenden Nachrichten nur biejenigen herausbeben, die etwas Auffallendes has ben und sich auf bas Privatleben beziehen.

Die Rleischer von ben Medilen hart um Gelb gestraft feven, weil sie Rleisch verlauft batten, bas nicht vorher polizeilich untersucht worden. Gine andere biefer Inschriften fagt uns, bag ber Becheler Aufidins, ber foine Bant am Gimbrifden Schilbe gehalten babe. Banterott gemacht, und mit Binter-Laffung vieler Schulden burchgegangen, eingeholt und vor Bericht gestellt sen. Bei ber Untersuchung vor bem Prator Fontejus Balbus habe fich ergeben, bag er im Stande fen, alle feine Glaubiger zu befriedigen. Bir übergeben Die Meuigleiten anderer Art, als 1. B. Keuersbrunfte, Refrutenaushebnugen, Aufzuge, Leichenbegangniffe und Mablzeiten, woil wir nur bezeichnen wollten, von welcher Art biefe Radrichten find. Schon Beffeling hatte bei Gelegenheit ber Cambenifden Bor lesungen ben Glauben an die Dobimente, melde man- bei Reineffus und aus biefem bei Maternus von Cilano findet, g) erschüttert; Ernesti in einer Beilage zu feinem Guetonius hat ihre Unachtheit bargethan. Form, Inhalt, Manier, Sprache, turz, alle inneren und angeren Mertmale beweisen, bag biefe fogenannten Inschriften ider Refte ber Tagaregifter (acta diurna) bas Machwert eines Manues find, ber fich mit ben Alterthumsforschern einen Scherz machen wolltes wir wollen von diesen vargeblichen öffentlichen Rachrichten fogleich ju benen übergeben, bie wir weniger genau, dafür aber auch besto zuverlässiger fennen. Wir bemerften ichon wben, bas Cafar nicht blos unter feinem Confulat burchfeste, bag ein Senateprotofoll follte gehalten worden, fondern bag gr nachher als Dictator auch vererbuete, bag bies Prototoll, fo mie bie Lagsvorfalle bei ben öffentlichen Bermaltungen und Behörben, nebst ben eigentlich nur bie Rengierbe befriedigenben Rleinigfeiten ans bem täglichen leben, bem ganzen Bolt follten mitgetheilt werben. Diese fogenannten Acta populi, auch diurna genannt, enthielten bie Register ber Bebornen und Beftorbenen, die Anzeige ber Beirathen, ber Scheidungen, ber

g) Ausführliche Abhandlung ber rom. Alterthumer; berausgegeben von Abler. Altona 1775. 1r Th. G. 405 - 407.

Aboptionen, Freilassungen ber Stlaven, Reben and Bolf, Eriminaprozesse, begonnene ober vollendete Bauunternehmungen, and Cacitus unterscheibet ausbrudlich bas, mas in bas Senteeprototoll und die mit biefem verbundenen Regifter über wichtine Staatsbegebenheiten gehort, von ben eigentlichen Beitungenachrichten. h) Cafar, ber eine Urt constitutioneller Donarchie im Ginn hatte, tonnte ohne Bedenken auf Deffentlichfeit bringen; Augustus, ber eine militarische herrschaft unter bem Behein ber alten Formen verbergen wollte, von benen er fehr wohl mußte, baf fie alle Bedeutung verloren hatten, burfte biefe Deffentlichkeit nicht zugeben. Die Befanntmachung ber Tageneuigkeiten, die ben Staat und beffen Berwaltung angingen, horte auf, bas Genatsprotofoll marb aber fortgefest, und flatt daß es worher bald biefer bald jener Senator nieberschrieb, mard ein eigener Rangleidirektor bestellt. Befanntmachung ber anbern Stabtneuigfeiten bauerte fort, Damifibas Bolt vom Wichtigen auf Rleinigfeiten, von bem, was Staat und Menschheit anging, auf bas Armfelige, namlich bas, was einzelne bobe Kamilien ober bas regierende Baus betraf, auf Feste, Schauspiele, Bauwerte, Reisen u. b. g. gelenkt wurde; die Senatsverhandlungen bagegen wurden ihm entrogen. Wir werben indeffen weiter unten feben, bag biele Prototolle nicht blos in ben Archiven, sondern auch in be-Toubern Abtheilungen ber öffentlichen Bibliotheken, zu benen mur ber Stadtprafett ben Butritt erlauben fonnte, aufbewahrt -wurden; bag: baher Die Geschichtschreiber ber Raiserzeit zuweilen bie Erlaubnif, fie zu bennten, erhalten haben, und wir muffen unten oft barauf gurudtommen. Bon Cafar's Reit: bis auf Augustus war Keiner besonders bestimmt, bas Protofoll zu halten, unter Augustus ward einer ber Gena-Boren formlich bamit beauftragt, natürlich hatte er babei Ge-

h) Tacit. Annal. lib. XIII. c. 31. — — cum ex populi Romani dignitate repertum sit, res illustres annalibus, talia (nam: 166) laudanda fundamenta et trabes et molem amphitheatri) diurnis urbis actis mandare.

فو

fretare, Schreiber und Aftuare ju handlangern. Gin gebeis mer ober stiller Senatsbeschluß (Actum tacitum) beißt baber auch ein folder, ber blos von Genatoren aufgefaßt und nie bergeschrieben murbe, von bem alfo Reiner ber Unterbebienten etwas erfuhr. Der Ausbrud, wie bie Sache, gehört ber späteren Zeit an. Auf biese Protofolle tommen wir gurud, wenn wir hier zuerst einige Bemerkungen über die als eigentliche Zeitung forthauernben allgemeinen Rachtichten (Acta populi, Acta publica, diurna, urbana) beigefügt haben. Rach Guetonius und Tacitus, gang besonders nach ben Berfaffern ber späteren Raisergeschichte zu urtheilen, maren biese romischen Beitungen ungemein verbreitet und gesucht; fie wurden in ben Provinzen und Armeen gelesen, und enthielten manchmal fogar Einiges von bem, mas im Genat vorfiel, ber jest eigentlich zu einer Art Staatsrath geworben mar. Merfmurbig ift es, daß biefe hochst unschuldigen Zeitungen ihre Leser in Ge fahr brachten. Alle barin aufgeführten Manner, Die fich nicht als gang fflavische Diener ber Regierung bewiesen, maren bem Argwohn, ber Berlaumdung ber blinden und eigennutis gen Schmeichler ber tyrannischen, willführlichen und oft wahnfinnigen Regenten ausgeset, welche burch Golbaten auf ben Thron gebracht und barauf erhalten murben. Da mir feine Stelle gefunden haben, mo der Liberglismus ber Berf. Diefer Blatter angeflagt murbe, fo wollen wir und nur barauf beschränken, anschaulich zu machen, wie man es anfing, Die Lefer und bie in diefen Blattern genannten Mitglieber ber unbedeutenden Opposition, die sich in diesen Beiten noch bie und ba etwa zeigen mochte, verbachtig zu machen. Nero, ju einer Zeit, als auch die letten Spuren altromischer Gesinnung nach und nach zu verschwinden begannen, bilbete befanntlich Thrafeas Patus baburch eine Gegenwirfung , bag er fich nicht fo tief erniedrigte, als feine Collegen im Genat, daß er nicht niederträchtig ber Herabwürdigung freis. willig entgegenging, und auch ba, wo Widersetzung vergeblich schien, burch sein Schweigen ober burch bie Verweiges rung sciner Theilnahme feine Gefinnung an ben Tag legte.

Der Anklager, Capito Coffntianus, fagt Tacitus, i) führte, um ben Thraseas Bains ju verberben, querft Alles an, mas biefer gewöhnlich nicht zu thun pflege, wenn es auch alle anberen Genatoren thaten, bann gab er zu verstehen, er fuche offenbar bas Zeitungelob. Die Liberalen im ganzen Reiche hatten teine größere und bringendere Angelegenheit, behauptet er, wenn ihnen ein Zeitungeblatt in bie Sand fomme, als fich barnach umzusehen, was Thraseas Patus nicht gethan Er giebt ichlau zu verstehen, bag ber wiberwartige republikanische Geift, ben man zu verbannen fuche, gerabe baburch erhalten werbe, bag folche Leute wie Patus eine Chre barin fuchten, Alles herunterzuseten; Richts mitzumachen, fich aus Stolz ben Pflichten ber Dienstbarfeit zu ent, gieben und babunch Saupt und Kührer (dux et auctor) rebek Alfcher Rotten zu werben. Go hatten es in ber alten Zeit bie Tubero und Navonius gemacht, die man sogar in ber republikanischen Berfaffung für gefährliche Leute gehalten habe. Jest wollten Thraseas und feines Gleichen unter bem Bormande, Freiheit ju grunden, bas Raiferthum fturgen, menn ihnen bas einmal getungen fen, murben fie fich auch gegen bie Freiheit erheben. Albes biefes folgert er blos baraus, weil er zu wissen glaubt, bag bie öffentlichen Rachrichten über Die täglichen (diuena populi Romani) Ereigniffe in Rom, blos darum in ben Provingen und bei ben Heeren fo angftlich gefucht murben, weil man barin ju lefen hoffte, wie fich Thrafeas benommen, und gang besonders, was er nicht mitge macht habe. Richtsbestoweniger waren neben ben eigentlichen Lageblattern Sammlungen auftößiger Unefboten im romischen Reich nicht weniger in Umlauf, als in Rufland gur Beit Der Raiferin Unna, Glifabeth und Ratharina, in Franfreid gur Zeit bes Regenten und Lubwig's XV. Diefe Sammlungen wurden besonders von den Griechen am Sofe gemacht - und unter ihre Landsleute gebracht; baher and alle fpateren Beschichtschreiber immer ihre Nathrichten aus einer boppelten

i) Tacit. Amal. lib. XVI. c. 22.

Quelle, einer lateinischen und einer griechischen, ableiten, und häufig ben Lefer aufmertfam machen, bag er bas, mas fie aus ber einen Quelle schöpfen, nicht mit bem aus ber anbern gezogenen verwechseln moge. Bon ben griechischen Schriftstellern, unter benen gerabe ber vorzüglichste, Dio Caffins, am wenigsten von ben fpatern Lateinern gebraucht zu feyn icheint, wollen wir hier nicht reben, nur bas wollen wir bemerten, baß fie Anetboten und hofgeschichten in Menge enthielten, und bag mir einige Mal bie Reben, welche Berobianus ben Raifern in den Mund legt, mit den aus ben Aften gezogenen Studen in gerabem Wiberfpruch finben. Das Urtheil eines Spartianus, Capitolinus, Lampribins, Trebellius Pollio, Flavius Bopiscus ift schlecht, wie ihr Geschmatt, allein bie Das terialien ihrer Geschichte, wenn fie einer herauszufinden weiß, find nicht fo burchaus zu verachten, als man vielleicht benten follte. Der vorzüglichste Theil ihrer Geschichte find die öffents lichen Nachrichten, sowohl die eigentlichen Bolfszeitungen, als bie Staatsprotofolle und Register, und es ift ausgemacht, bag wir in diesen spateren Schriftstellern die meisten Proben von Radrichten aus ben romischen Archiven finben. Bon biefen Lettern werden wir am Ende handeln, weil wir Die öffent lichen Nachrichten und Register, fo weit es möglich ift, ver-Bon ben andern Quellen reben wir zuerft. folgen wollen. Selten haben jene oben genannten lateinischen Schriftsteller unmittelbar aus ben Quellen geschöpft, ober bie Aftenftude, welche fie anführen, felbst gefehen, mehrentheils haben fie fie aus einem ber beffern Schriftsteller, die nicht auf uns getommen find, gezogen; boch tommt zuweilen auch ber Kall vor, daß ihnen die Archive ausdrücklich zur Benutung geöffnet werben. Um vollständigften erklart fich, fo viel wir miffen, Bopiscus in ber Einleitung zu bem leben bes Aurelian und bes Probus über die von ihm benutten Quellen, indem er gugleich über die Art seiner Geschichtschreibung einen Wint giebt. Er gesteht, daß er die Rrafte nicht in sich fühle, Geschichte ju schreiben, wie fie Livius, Tacitus, Sallustins, Trogus Pompejus geschrieben haben; er macht auf Philosophie und

Rritit teinen Unspruch, er fchreibe, fagt er, gur Befriedigung ber Reugierbe ber Leser und zu ihrer Unterhaltung, er sammle gleich bem Marius Maximus und Suetonius Tranquillus. Er gahlt fich zu ben Sammlern, Die ber Nachwelt Notigen überliefern wollen, ohne fich um bie Sichtung beffen, mas fie gufammenbringen, genau zu befummern.k) Er fagt im Leben Aurelian's, ber Stadtprafett habe ihm angelegen, bas Leben bieses Raisers zu schreiben, er habe ihm nicht nur bie kaiserliche Chronif aus ber Trajanischen Bibliothef (Ulpia bibliotheca) versprochen, sondern auch die griechischen Schriftsteller, beren Bucher ausbrucklich von ben auf Leinwand geschriebenen forgfaltig unterschieden werden. Man war nach ber Art, wie bas Wort Bucher auf Leinwand gebraucht wird, in ber späteren romischen Zeit auf die alte samnitische und lateinis iche Sitte, beilige ober öffentliche Schriften auf Leinwand gu fchreiben , gurudgefommen ; bas icheint aus zwei Stellen bes Vopiscus und auch aus einer Stelle in Symmachus Briefen bervorzugehen, 1) In ber Ginleitung zum Leben bes Probus erklart fich Bopiscus ausführlicher über feine Quellen. fagt hier, daß er die Trajanische Buchersammlung, die das mals in ben Divcletianischen Babern aufgestellt mar, gebraucht habe, und zugleich die Bibliothet des Tiberianischen Saufes.

k) So erklaren nach meiner Meinung Cafaubonus, Saumaise und Gruster das Wort curiosus ganz richtig, in Probo cap. II. Die bort aussührlich gegebene Erklarung des Worts wird ad Numerianum cap. XIV. kurz solgendermaßen wiederholt: Nam Vopisco somper, ut in superioribus monchamus, curiosus est ο πολυμα-θείας έβαςτής et curiositus aviditus aliquid noscendi quod non sit vulgara etc. etc.

<sup>1)</sup> Flav. Vopiscus in Aureliano cap. Curabo ut tibi ex bibliotheca Ulpia et libri lintei proferantur. Weiter unten lectites Graecos, linteos etiam libros requiras. Dies scheint sich ganz allein auf die im Leben des Produs angesuhrten Aftenstücke zu dez ziehen. In den Briesen des Symmachus lid. IV. ep. 34. wird des Pergamenss nicht gedacht, nur geklagt, daß facilis senectus papyriscripta corrumpat. Dem wird entgegengesett: Monitus Cumanos lintes texta sumserunt.

-Menn Bucher und Dofumente ben Geschichtschreiber machten, bann mare, bas fieht man beutlich, Bopifcus bem Zacitus Er beruft fich nämlich nicht auf biefe Bucher allein, findern auch auf die Tabellen und Register ber Rotas rien der Porphyr = Hallen in Rom, wo die Schreibstube ber öffentlichen Geschäfte sich bamale befand. m) Außer biefen nennt er bie Nachrichten über bas beim Genat Berhanbelte, und die Tageblätter über Stadtereigniffe n) noch befonders. Das, mas wir Anekotenfammlungen genannt haben, glauben wir in einer andern von ihm angeführten Quelle ju ertennen, beren er mit besonderer Dankbarkeit ermahnt, wir magen aber nicht zu entscheiben, ob er eine Sammlung meint, bie urfprünglich zur Befanntmachung bestimmt mar, ober eine nur für den Privatgebrauch gemachte. Er fagt, er fen dem Turbulus Gallicanus, einem bejahrten Mann, befondere Dant barteit schuldig, weil ihm beffen Tagschronit (ephemeris) von großem Rugen gemefen fen. Wir glauben diefe Privatnotizen und Privatsammlungen von den Sofchroniken, welche bie spätern Raifer gleich ben orientalischen Regenten halten ließen, und von benen im Leben bes Alexander Geverus und bes Murelianus bie Rebe ift, unterscheiben zu muffen. in einem bespotischen Staat Alles vom geheimsten Cabinet ausgeht, so mar es eine Quelle ber Ginnahme ober eine Protection unter ben Raifern, wenn Diener und Beamte Reuigfeiten vom Sofe mittheilten, und die beffern Raifer liefen es fich angelegen fenn, ben hofbebienten biefe Quelle von Ginnahme ober Gunftbezeugung zu verstopfen. Sie ließen alle Neuigkeiten, ja fogar ihre Plane und Reisen, öffentlich befannt machen, ausgenommen, wenn es Staatsgeheimniffe maren. Diese gesammelten Bekanntmachungen bilbeten nachher bie öffentliche Chronit; bie Griechen am Sofe sammelten bagegen die inneren Hofgeschichten aus dem Munde ber Diener bes Innern; ihre Sammlungen bilbeten bie anftößige

m) Ex registris scribarum domus Porphyreticae.

n) Acta senatus ac populi.

Chronit. Gine folche Chronit hat und Procopius in seiner fogenannten geheimen Geschichte (historia arcana) aufbehals ten, in andern Schriftstellern finden fich Bruchftude berfelben. Im Leben bes Alexander Severus wird und ausbrudlich berichtet, bag er nicht blos bie Begebenheiten feines Sofs, sondern auch Reisen und Unternehmungen, die er vor hatte, befannt machen ließ. Es heißt bei feinem Biographen: er ließ, wenn er einen Kriegszug entworfen hatte, und feine Abreife bevorftanb, eine Tafel aufstellen, auf welcher Tag und Stunbe seiner Abreise, ber Ort, wo er bas erste Nachtquartier halten werbe, und fo von Station ju Station die Orte angegeben waren, wo er übernachten wolle. Er ließ sogar bie Namen ber Leute, welche er zu Regierunge sober Finangbeams ten bestimmt hatte, öffentlich anschlagen, ehe bie wirkliche Ernennung erfolgte, um ben Bemerkungen, welche ihm mit Grund gemacht werden fonnten, Raum ju geben. Leider ba ben wir, ben Ammianus Marcellinus etwa ausgenommen, gerabe bie beffern lateinischen Schriftsteller ber fpatern Periode, welche bie Aftenstude, von benen wir weiter unten einige Proben geben wollen, wortlich eingeruckt hatten, nicht mehr übrig, fondern nur die, welche fie benutt und die Aftenftude jum Theil aus ihnen gezogen haben. Marine Maximus, Rabius Marcellinus, Aurelius Berus, Statius Balens, benen wir ben Quabratus und Memilius Parthianus beifügen gu burfen glauben, werben überall einem Septimius, Acholius, Encolpius, Gargilius Martialis, Lollius Urbicus entgegengefest. Borzüglich Marius Marimus scheint fich Mühe gegeben zu haben, eine große Angahl von Driginalbofumenten feiner Geschichte einzuverleiben. Vopiscus und auch Aelius Lampribius führen aus ihm besonders viele Briefe, im Senat gehaltene Reben und aus ben Protofollen unmittelbar gezos Wir bemerten hier nur ein Paar Stellen gene Stude an. Im Avidius Caffins bes Bulcatius Gallicanus Dieser Art. im neunten Rapitel, wo die Correspondeng ber faiserlichen Familie unter fich vorkommt, ober im zwölften, wo bie Rebe bes M. Antoninus an ben Genat angeführt wird, find biefe

i

Stude aus Marins Maximus gezogen. Die Stellen aus bem Senatsprotofoll, welche Campribius im achtzehnten Rapitel bes Commobus anführt, find ebenfalls and Marins entlehnt. Die Gattung öffentlicher Rachrichten, aus benen biefe Stellen genommen find, wird nicht immer genau bezeichnet, es werben fehr haufig nur im Allgemeinen öffentliche Rachrichten (acta ober gesta) genannt, nnb nur bei ben Dingen, bie aus ben Senatsprotofollen gezogen find, wird biefe Quelle ausbrudlich hinzugefügt. Bopifcus, in ber oben angeführten Stelle, wo er bie ihm mitgetheilten Quellen nennt, unterscheis bet ausbrücklich bas Senatsprotofoll und bie gewöhnlichen Rachrichteblätter (Acta senatus ac populi); Tacitus und Suetonius bagegen muffen zu bem Erftern feinen Bugang gehabt haben, benn fie berufen fich immer nur auf bie Lettern. Wir haben oben schon angeführt, wie bei Gelegenheit bes Thrafeat Patus ber öffentlichen Blatter gebacht wird. Refte, Leis chenbegangniffe, Reifen, Geburten, Beirathen, Ernennungen am hofe und in ben großen Familien, muffen barin vorae tommen fenn, benn Tacitus beruft fich barauf, wenn von ben Versonen bie Rebe ift, welche beim Leichenbegangniß bes Germanicus eine ausgezeichnete Rolle gehabt hatten. Suetonius, fobald über ben Tag ber Geburt irgend eines Prinzen ber Familie ober über ben Drt, wo er geboren worben, Streit ift, führt ebenfalls biefe Register, ober wie man es nennen Sogar von ben neuen Buchstaben, Die Claubius erfunden hatte, fagt er, man finde die Probe berfelben in ben Tagblättern ber Beit, bort sepen fle gebraucht worben. Außerdem muß eine Art Sofchronit, ein Tagebuch über Alles, mas fich in der hoben Familie begeben hatte, schon unter Auguftus eingerichtet und auch bekannt gemacht worben fenn. Unter Aurelianus wird einer befondern Chronit über die Angelegenheiten bes faiferlichen Saufes und ber burgerlichen Regierung und einer andern über die Rriege erwähnt. Bas bie Sausdronif unter Augustus angeht, fo fagt Guetonius, Augustus habe feinen Tochtern und Enkelinnen (freilich gang vergeblich!) empfehlen laffen, fie follten burchaus nur folche Dinge

reben, bie man aufschreiben und in ber hauschronit aufbe mahren konne. Tacitus, in ber Geschichte Nero's, verweiset über bie Errichtung bes Amphitheaters, fo wie über bas Auftreten bes Raifers unter ben Gangern und Mufitern auf bieselben Blatter. Aus diesen Chroniken Scheint Junius Corbus feine Geschichten ausammengeschrieben zu haben; benn Julius Capitolinus', der selbst kein großer Geschichtschreiber ift, macht ihm Bormurfe, daß er jedes Mahl ber gange nach aufgable, wie viel Stlaven ein Raifer gehabt, wie feine Sofbeamten geheißen, wie viel Rode, Westen und Mantel in feiner Garderobe gewesen sepen. . Auch Acholius, ber nicht blos des Alexander Geverus Leben, fondern auch ein befonberes Buch über feine Reisen geschrieben hatte, scheint biefen Quellen gefolgt zu fenn, und feine Geschichte in ber Manier biefer Chronifen geschrieben zu haben, bas schließen wir aus ben Anführungen bei Aelius Lampribius. Die öffentlichen Regifter über Beburten, Tobesfälle, Beirathen und bergleichen waren, ebe fie in ben Archiven niedergelegt wurden, allgemein zugänglich, und die Berichtsverhandlungen machten eis nen stehenden Artitel der romischen, wie in unsern Tagen ber englischen Zeitungen aus; bas wollen wir weiter unten aus Ammianus Marcellinus nachweisen. Über die öffentlichen Regifter ber Bebornen findet fich eine merkwürdige Stelle bei Julius Capitolinus, ber bei biefer Gelegenheit in bas entgegengesette Ertrem von benen geht, welche bie Ginrichtung ber offiziellen Aufzeichnung ber Gebornen auf Gervius Tullius jurudführen. Julius Capitolinus läßt fie erft unter Untoninus bem Philosophen gestiftet werben. Das ift guverlaße fig ein Irrthum; wohl aber fann er verordnet haben, bag bei ben Oberschagmeistern (apud praefectos aerarii Saturni) alle Rinder, und zwar innerhalb breißig Tagen nach ihrer Geburt, eingeschrieben werden sollten, und bag in allen Provingen ahnliche Ginrichtungen getroffen, Archive eingerichtet und öffentliche Beamte babei angestellt murben. o)

<sup>,</sup> o) Jul. Capitol. Antoninus philosophus cap. IX.

Schreiben, Reben im Senat, gerichtliche Berhandlungen merben am haufigsten aus biefen benutten Dofumenten angeführt. Mir wollen bie Briefe übergehen, bagegen aus bem, mas von ben Senatsverhandlungen vorkommt, Einiges als Probe Im Leben bes Alexander Geverus theilt uns Aelius Lampridius eine Anrede bieses Raifers an ben Genat mit, p) worin er eine turze Rechenschaft von feinem Buge in ben Drient giebt. Dieses Stud gieht Lampribius wortlich aus bem Chatsprotofoll, benn es folgt unmittelbar barauf ber Blückwunsch bes Senats (acclamatio senatus), ober bas Chrenbetret. Es lautet: "Du wahrhaft Persischer, bu mahrhaft Parthischer! Deine Siegeszeichen sehen auch wir, beine Siege sehen auch wir. Dem jugendlichen Raifer, bem Bater bes Baterlandes, bem Oberpriester! Durch bich hoffen wir überall Sieg, burch bich, ber flegt, ber feine Golbaten regiert. Reich ift ber Senat, reich bie Solbaten, reich bas römische Bolf!" Unmittelbar nachher wird einer furgen Ans rebe ermahnt, Die Severus auf bem Cavitolium an bas Bolt. hielt; biefe, fagt kampribius, habe er aus ben Annalen gejogen, welche er hier bem vorher angeführten Protofoll ausbrudlich entgegen fest. Außer ber einen Quelle ber Anna-Ien finde man fie auch bei vielen Schriftstellern, q) Gine febr ausführliche Stelle aus benselben Annalen, ba wir die Stabtgeschichten (ex actis urbis), auf bie er sich beruft, für nichts andere halten, ale fur die Zeitungen ober Unnalen, beren er vorher gebacht hatte, findet fich übrigens in berfelben Lebens. beschreibung etwas weiter vorn herein. r) In Diefer Stelle wird ber Artifel gang wortlich gegeben, denn es heißt bort:

p) Acl. Lampr. in Alex. Sev. cap. 56.

q) Ael. Lampr. in Alex. Severo Cap. 57. Quirites, vicimus Persas, milites divites reduximus, vobis congiarium pollicemur, cras ludos circenses Persicos dabimus. Haec nos et in annalibus et apud multos invenimus.

r) Ael. Lampr. l. c. Cap. VI.

"Um Tage vor ben Ronen bes Mart, als fich ber Senat jahlreich in ber Euria, bas heißt (bies wird ausbrucklich baju gesett) im Tempel ber Concordia, versammelt hatte, und nach ben gehörigen Auspizien Aurelius Alexander, Cafar Augustus, gebeten mar, in den Bunfch der Uebrigen einzustimmen, wei gerte er fich Anfange, weil er wußte, daß der Genat Be schlusse zu seiner Ehre abfassen werbe. Als er endlich erschien, ward ihm zugerufen: Unschuldiger Alexander! Raifer Me ranber, mogen bich die Gotter am leben erhaten! Dann folgen eine ganze Reihe ahnlicher Burufungen, Die wir bier nicht anführen wollen, bann eine Dantsagung von Seiten bes jungen Raifers, endlich ruft ihm ber gesammte Genat wieber ju: Antoninus Alexander, mogen bich bie Gotter erhalten! Darauf eine Reihe anderer Gate. Rach biefen 3mrufungen, beißt es bann, fprach Aurelius Alexander, Cafar Muguftus: "Ich bante Euch, versammelte Bater bes Staats, nicht jest zum ersten Mahl, sondern ichon vorher, als ihr mir ben Titel Cafar ertheiltet, ale ihr mein Leben errettetet, als ihr mich mit bem Ramen Augustus begrüßtet, als ihr mich jum Oberpriefter und jum Tribun ernanntet, als ihr mir proconsularische Macht ertheiltet, und zwar Alles biefes auf eine bis bahin unerhörte Weise an einem und bemfelben Lage." Bahrend er noch rebete, heißt es weiter, ward ihm augerufen: Nimm ben Namen Antoninus an, moge ber Ge nat bies um bich verbienen! Mogen es bie Antoninen um bich verdienen! Darauf folgt bann eine ganze Reihe ähnlider Acclamationen und Erwieberungen, eine Art profaischer Antiphonien, und zwar eine Anzahl Geiten hindurch. Der Raifer lehnt die ihm aufgebrungenen Ehrenbezeugungen immer standhaft ab, er führt Grunde der Bescheidenheit an. am Schluffe heißt es bann. \*) Nach diesem murbe ibm augerufen: Beil Dir, Aurelius Augustus Alexander. mögen Dich die Götter erhalten! und bas Uebrige. wie es Gebrauch ift. Als der Senat entlaffen mar, als noch

<sup>\*)</sup> Ael. Lampr. l. c. Cap. XII.

vieles Andere an bemfelben Tage verhandelt worden, ging ber Raiser, wie im Triumphzuge, nach Sause. Wir haben zwar bie Stellen bedeutend abgefürzt, haben aber boch einige Ausführlichkeit beibehalten, um eine Probe ju geben, wie biefe fpater gur allgemeinen Renntnig gebrachten öffentlichen Aftenstücke abgefaßt maren. Wir wollen noch einige andere Proben geben. Im Leben bes Opilius Macrinus fagt Julius Capitolinus: a) "Es ift angiebent, an erfahren, mas es für eine Rebe war, burch welche er sich entschulbigte, benn auf biese Weise lernt man die Unverschämtheit und ben Frevel (merilegium), mit bem ber gottlose Raifer begann, am besten fennen." Dann giebt er aus ben Acten wortlich bie Stellen ber Reben bes Macrinus und Diadumenianus, und biefe (capita orationis) wortlich aus ben öffentlichen Aften gezogenen Stude wibersprechen in ben wesentlichsten Puntten bem rhetorischen Runftftud, welches Berobianus ben beiben Raisern in den Mund legt. Im Leben bes Septimius Geverus berichtet Aelius Spartianus, daß Severus mit Unwillen in ben öffentlichen Rachrichten von ben Senateverhandlungen gelefen babe, t) was ber Schat für Clobius Celfinius, einen Anverwandten feines Gegners Albinus gethan habe, und daß er bem Senat jum Berbruf Commobus unter bie Gotter verfest. Es ift schwer zu entscheiben, welcher Theil ber Prototolle und ber Aften ben Geschichtschreibern ober gar bem Publitum guganglich blieb, als die Formen immer orientalischer, die Schreis bereien vervielfacht, die Angahl ber Personen, welche fich mit bem Nieberschreiben und Aufbewahren ber Staatsschriften be-Schäftigten, ungeheuer vervielfacht warb. Wir hangen bier nach bem, mas wir aus ber Theodosianischen Gefetsfammlung über bie Archive und über die Möglichkeit ihrer Benutung, so wie über die größere ober geringere Gefahr, welche bamit verbunden mar, wenn Giner fich herausnahm, über Staats-

a) Jul. Capitol, vita Opilii Macrini cap. VI.

t) Ael. Spart. in vit. Severi cap. XI. Die Borte find: lectis actia quae — — — — facta sunt.

fachen zu urtheilen, einige Bemertungen an, ohne bie Das terie erschöpfen ju fonnen ober ju wollen. Bunachst muffen wir jeboch erinnern, daß man fich nicht burch Lipflus barf verführen laffen, wenn er eine Stelle bes Ammianus Dar, cellinus auf die öffentlichen Blatter, ober jene Befanntma dungen bezieht, welche feit Anguftus Zeit eingeführt waren, in Ammianus Marcellinus Tagen aber langst aufgehört bat ten. Das Wort (gesta, acta publica) ift baffelbe, bie Sache ift fehr weit verschieben. Ammianus rebet von einem Be richtsprotofoll, nicht von öffentlichen Rachrichten. Die Stelle bei Ammianus ift merkwurdig genug, nur hatte Lipfius nicht fagen follen, man febe baraus bie Form ber Rachrichten, benn die Form ift die gewöhnliche eines Gerichtsprotofolls, wobei wir gelegentlich bemerten wollen, bag wir aus bem Gefetbuch auch die Korm bes Protofolls kennen, welches in bem geheis men Cabinet bes Raisers über bie Berhandlungen gehalten und nachher im Archiv niebergelegt marb. Bir wollen biese Korm bes Anfangs unten beifugen, u) Was bie von Livfins angeführte Stelle bes Ammianus Marcellinus angeht, fo rebet biefer vom Schicffale bes Taurus, und berichtet, wie er während feines eigenen Consulate burch einen ungerechten Richterspruch, ber in ber gewöhnlichen Form abgefaßt und verfündet warb, in die Berbannung geschickt sen. Bei folden Belegenheiten las namlich ber Berichts-Ausrufer bas Protofoll und ben Urtheilspruch in Gegenwart bes Berurtheilten. ber zu biefer Absicht hergeführt murbe, öffentlich vor. Ananftinus gebraucht baher auch benfelben Ausbruck (gesta), menn er fagt, daß ber Ausspruch bes Ausrufere immer in ben Protofollen eigentlich ben Ausspruch bes Richters bebeute. In ber hier bezeichneten Stelle, wo von ber Berbannung bes Laurus nach Bercelli die Rede ift, v) fagt Ammianus, man

u) Acta, lautete es, habita apud imperatorem, bann folgte bieses Kaifers Rame, Augustum, bann folgten bie Ramen ber Consuln bes Jahrs, bann ber Tag, nachher Constantinopoli in consistorio.

v) Ammianus Marcell. lib. XXII, cap. 3.

habe nicht ohne Schauber bie Borlesung bes gerichtlichen Dros tofolls über die Sache bes Taurus anhören fonnen, w) weil es lautete: "Im Jahre, wo Taurus und Florentinus Confulen waren, marb Taurus vor ben Ausrufer bes Gerichts gestellt, u. f. m." Ehe mir zeigen, wie schwierig in ben lets ten Zeiten ber Bugang zu ben einzigen Quellen murbe, aus, benen man ichopfen mußte, wenn man nicht bem blogen Geruchte folgen wollte, bemerten wir noch, bag eine gewiffe Art offizieller Befanntmachungen auch in ben späteren Zeiten noch Statt fand. Es murben nämlich bei gemiffen Belegenheiten, bei Beirathen ober Consulaten ber faiserlichen Familie, bei Siegen, Rückzügen ber Keinde, Friedensschlüffen, Triumphen, Untretung bes Consulate, eigne Commissarien in die Provinzen abgefertigt, welche für bie Bertunbigung folder Nachrichten ju forgen hatten, und bafur gewöhnlich von ben Provinzialen reich lich beschenkt murben. Aus biesem Geschenk marb endlich fos gar eine formliche Steuer, die ber Statthalter erhob und mit bem Commiffarins theilte, weshalb ein eigner Abschnitt bes Theodosianischen Coder die Berordnungen gegen diese Erpresfungen und die Borichriften enthält, wie es in folchen Fallen zu halten fen. x) Diefe Botschaften und Zeitungen, bie man noch bagu fehr theuer begahlen mußte, fonnten, wenn fie auch in ben Archiven niedergelegt murben , schwerlich ben fünftigen Geschichtschreibern bienen. Gie maren von ber Urt, wie bie orientalischen Bekanntmachungen noch gegenwärtig finb, ober wie Bonaparte's Urmee Berichte über ben spanischen ober über ben ruffischen Feldzug. Die Schreiben maren in einem lächerlich prahlenben Styl abgefaßt; ber Ueberbringer las fie im Theater vor; neben ihm standen in Festfleibern alle bie Leute, welche einen hofrang hatten, und neben biefen bie Obrigfeiten ber Stadt ober bes Diftrifts, an welche bie Bot-

w) Et acta super eo gesta non sine magno legebantur horrore, cum id voluminis publici contineret exordium.

x) Cod. Theodos. lib. VIII. Tit. XI. Ne quid publicae lastitiae nuntii ex descriptione, vel ab invitis accipiant.

Ť

schaft ergangen war (honorati et decuriones). Die Briefe waren mit Lorbeeren befrangt, fie murben in ben Archiven ber Stadte feierlich niebergelegt. Wie biefe Berichte beschaf. fen waren, und mit welcher Unverschämtheit man offizielle Lugen verbreitete, lernen wir aus Ammianus, ber und er-, gablt, wie Conftantius babei ju verfahren pflegte. y) Conftantius, fagt Ammianus, fanbte, wenn irgend ein General tapfer gegen bie Perfer gestritten ober einen Sieg erfochten hatte, auch wenn jedermann mußte, bag er nicht bei ber Armee fonbern in Stalien fen, gum Ruin ber Provingen, \*) mit Lorbeeren befrangte Briefe aus, in beren fehr langgesponne nem Text (per textum longissimum) von bem'gludlichen General auch nicht ein Wort vorfam. Statt beffen ruhmte ber Raifer von fich felbst, mit einer hochst gehäffigen Prables rei, bag er unter ben Borberften gestritten habe, (se inter primores versatum). Ebenbergleichen Berichte, fagt Ummia nus, findet man in ben Archiven von ber Schlacht, welche ben Allemannen bei Strasburg geliefert marb. mar bamals wenigstens vierzig Tagreisen von Strasburg ent fernt, nichts besto weniger heißt es in biefen Berichten, er felbst, in eigener Perfon, habe bie Schlacht tommanbirt und gewonnen. Die Schlacht wird .gang genau beschrieben, es wird gemelbet, wie Conftantius die Schlachtorbnung einges richtet habe, wie er unter ben Fahnentragern gestanben, wie bie Barbaren mit unaufhaltsamer Gile bavon gefioben feven, und wie Constantius felbst bem Chnodomar, bem furchtbaren Ronig ber Barbaren, im Treffen begegnet fen. 2) Auch Gym machus ermahnt einer andern Art offizieller Schreiben, welche teine besferen Quellen der Geschichte find, als die Bulletins von ber Armee. a) Der Reichthum ber Archive. Die Menge

y) Amm. Marcell. lib. XVI. c. 12. in fine.

<sup>\*)</sup> Das bezieht fich auf bie Bebrudungen, welche bie oben angeführten Gefete bes Theobosianischen Cober verbieten.

z) Sibique eblatum falso indicat Chnodomarum.

<sup>-1</sup> Symmachi epist. lib. II. ep. 62.

ber Beamten und Augestellten bei benfelben mar übrigens fehr groß und es ift zu verwundern, daß von ben unfäglich vielen Schreibern und Schreiberinnen, die wir aus bem Br gantinischen Staatsfalenber (notitia imperii) und aus bem Gefetbuch des Theodosius tennen lernen, so wenig auf unsere Beit gefommen ift. Betrachtet man übrigens bie Ginrichtung ber Archive ber spateren Zeit etwas genauer, so wird fich balb zeigen, daß die Benutung berfelben fehr schwierig mar. Alle Expeditionen, alle Archive und Archivare ftanden unter Ginem ber erften Minifter, ben wir einen Großfangler (magister officiorum) nennen wurden; vier Staatefefretare (magistri scriniorum) standen vier Archiven vor. Diese Archivare leiteten augleich die Ausfertigungen in ben Theilen ber Beschäfte, welche ihnen besonders anvertraut maren; die Beantwortung ber Briefe (Depefchen) warb baber auch fvater in zwei Abtheilungen, eine lateinische und eine griechische, getheilt. Eins ber Archive enthielt Die Anordnungen, welche vom Raifer felbst ausgingen; ber Staatsfefretar, ber biefem Rache vorstand, hatte also feine Ausfertigungen zu machen. fein Rang war baber geringer, als ber ber anbern Racher: er hatte gleichen Rang mit bem Ministerialbirectorium (prozimis) ber andern Abtheilungen. b) Der Gine Diefer Staatssefretare (ber magister memoriae) führte, wie es scheint, bas Protofoll im Cabinet (mcri consistorii) und fertigte bie Auffape (breves) aus, die ber Raifer felbft unterzeichnen follte. Ein anderer hatte bie gange fpater erft getheilte Correspons beng, ber britte bie Ausfertigung ber Bescheibe auf Bittschrifs ten und auf Appellationen an ben Raiser. Reiner hatte bie bistorische Uebersicht von Allem, mas geschah, Reiner war im Stande, bem Schriftsteller aus ben Aften Bericht an geben; Jeber überfah nur fein Rach und Reiner mußte von bem bes

b) Die Serinia werben Cod. Theodos. lib. VI. tit. XI. de magistris scriniorum aufgezählt. Es sind 1) Serinium memorise, 2) scrinium epistolarum, 3) scrinium libellorum. 4) scrinium dispositionum.

Andern. Es scheint freilich Kalle gegeben zu haben, wo ein und berfelbe Mann verschiedene Racher vereinigte, c) mir werben aber fogleich feben, wie vorsichtig ein folcher Mann fenn mußte, wenn er nicht burch bie Befanntmachung einer Thatsache, burch Mittheilung eines Aftenstude, ober auch nur burch bas unvorsichtige Urtheil eines Schriftstellers, mit bem er fich eingelaffen hatte, in die größte Gefahr tommen wollte. Die weit felbst vor ben Gerichten ber Argwohn und bie Beschuldigung gefährlicher Plane und Gefinnungen getrieben marb, bas fann man am besten von ben Juriften lernen, welche bas berühmte und vortreffliche Gefet bes Theodosius über Schmahungen gegen ben Raifer und feine Regierung erflart haben. Gobofredus, wie Trebonian, fürchtet überall bie Bolksstimme, in ber Justig, wie in ber Beurtheilung. In ber Ersten will er nur bas, mas bie Juristen Wissenschaft nennen, gelten laffen, in Rucficht ber Zweiten follen nur bie Beamten und die Beauftragten jugelaffen werden, gefunde Bernunft und unbefangene Unficht follen überall nichts gelten; er ift baher auch fehr verlegen, wie er bes Theodofius Berordnung mit feinen Begriffen von Polizei vereinigen foll. Er erflart bes Raisers Berordnung fehr gelehrt, d) sucht aber boch die Sache bahin zu breben, bag bem Urtheil fo wenig Spielraum bleibe, als möglich. Einer ber Gelehrten erster Größe, Gruterus, ift barin mit ben Juriften gang einstimmig. bag ber Liberalismus bes Urtheils eine Urt Berichworung. ein höchst gefährliches Ding sey. Gruterus macht bem Ammianus Marcellinus, ber bie Prahlerei bes Constantius, ans

c) Sextilius, heißt es in einer von Balois zu Ammianus Marcellinus herausgegebenen Inschrift einer in Afrika gefundenen Statue, Agosilaus Aedesius v. c. caussarum non ignobilis Africani tribunalis orator, et in consistorio principum, item magister libellorum et cognitionum sacrarum, magister epistularum, magister memoriae.

d) Ced. Theod. lib. IX. tit. IV. Si quis imperatori maledixerit. Et ibi lex 1<sup>m.</sup> Theodosii constitutio de maledictis in principem ejusve tempora jactatis.

berer Leute Berbienst gang unverschämt sich allein zuzuschreis ben, recht bitter tabelt, harte Bormurfe, und beschulbigt ihn einer antimonarchischen und frevelhaften Gefinnung. meint e), Ammianus habe bergleichen Urtheile aus einer gefährlichen Schule, von benen, die Alles herunterseten, ober von ben Philosophen, die über Alles benten wollten. verstehe die Hofsitte, nach welcher sich biefes gerade so verhalte und ben acht monarchischen Grundsägen nach auch so verhalten muffe, gar nicht, ober er fen ein Beibe, wie Julianus, ben er ju seinem Selben mache; ein Chrift murbe Glauben, Demuth, Behorfam gelernt haben. Diefe Strenge, welche Theodosius in feinem Gefete ausbrudlich migbilligt, ging nicht blos biejenigen an, welche gegen ben Raifer etwas gefagt hatten, benn bies hatte fich füglich vermeiben laffen: auch die Zeiten burfte man nicht anklagen, die herrschenden Sitten nicht tadeln, gang besonders durfte man die Ursachen ber vormaligen glänzenben Größe bes Reichs nicht fraftig entwickeln. Bas blieb aber übrig, wenn man bie Aftenftucke ber Archive nicht bezweifeln, feine Meinung über Beit und Personen nicht sagen, ben Regenten nicht tabeln, Die Entartung bes Christenthums von feinem ursprünglichen Charafter nicht hervorheben und als Urfache vieler Unglücksfälle angeben durfte? Der lette Punkt marb besonders den Schriftstellern zum Borwurf gemacht, und man fann aus ber Art, wie unsere theologischen Juristen und unter ihnen Gobefrop über Ennapius und Zosimus urtheilen, leicht schließen, wie die Bnzantinischen Juristen und Theologen mogen geurtheilt haben. Die diefe herrn bachten, zeigt und Gobefron, wenn er in Rudficht ber Gefahr, bie für bas gange Reich baraus entspringe, wenn ein Privatmann fich erlaube, über Staats. fachen ju urtheilen, auf feine Bemerkung jum Cornelischen Gefete von Meuchelmorbern verweiset. Wir wollen babei

e) Gronovius in einer Note zu Ammianus Martellinus lib. XVI. c.
12. in fine. In luto sycophantae aut philosophi haerere hic Ammianum judicat Gruterus.

bie boshafte Manier eines Eunapius, Zosimus und Anderer teineswegs in Schutz nehmen, wir wollen nur aufmerksam barauf machen, warum in den lateinischen Schriftstellern, die den Akten, Urkunden, Dokumenten folgen, noch viel weniger Leben zu finden ift, als in den griechischen Anekdotensammlern, und warum in allen die Bewegung und der eigenthümliche Geist das eigne Urtheil, welches ganz allein der Erzählung der Begebenheiten Interesse giebt, in eben dem Grade ausgeht, als die Schriftsteller auf die offiziellen Rachrichten beschränkt werden.

## Briefe

über bas Paradies von Dante's divina comedia.

Erfter Brief. Ueber bie beiben erften Befange.

Sie verlangen meine Anficht ber difina comedia fennen gu lernen, werthgeschätter Freund, und beschweren fich, bag Die beiben beutschen Uebersepungen, die Ihnen ju Beficht gefommen find, Ihren Forberungen nicht genügen, weil Ihnen ber Ausbruck oft gezwungen, ber Reim herbeigezogen, bie Sprache bem Inhalt nicht angepaßt, die Bewegung bes Berfes nicht natürlich scheint. Ich will mich auf die Beurtheis lung dieser Uebersetzungen nicht einlassen, ich will fogar ben Inhalt ber beiden erften Abtheilungen bes großen Werts nicht berühren, sondern nur Ihre Beurtheilung bes Parabiefes gu berichtigen suchen. Gie nennen es metaphyfich, wunderlich, scholaftisch, voll monchischer Borurtheile, es bedurfe einer gelehrten Erklarung, entbehre alfo ber erften Eigenschaft jebes auten Gebichts, ber unmittelbaren Anschanlichkeit bes Darge ftellten. 3ch möchte nicht gern mit philosophischer Anmagung auftreten, und boch wollen Gie von meiner Mittheilung of fentlichen Gebrauch machen; ich mahle baher bie Korm, Die mir die anspruchloseste scheint, ich theile Ihnen blos mit, wie ich mich aus biefer Dichtung mehr wie aus irgend einem aubern Buche über die Freuden eines mahrhaft contemplativen Lebens, über ben Benug ju belehren pflege, ben eine eble Seele in einer Schwarmerei, die ftete vom Berftanbe gemas Bigt wird und ben Besetzen beffelben nie Sohn fpricht, finden tann. Sollte Manches blos individuell fenn, follte es eine

strenge Rritif nicht vertragen, so wird die Form bieses entschuldigen. Durfte ich auch vorausseten, bag Gie mit ben zahlreichen allegorischen und theologischen Erklärern bes Dichtere bekannt seven, so barf ich mich boch nicht scheuen, 36nen meine Anficht mitzutheilen; es tommt nicht barauf an, baß biefe neu fen, Sie follen nur erfahren, wie ich, ohne mich auf alle Spitfindigfeiten eines Canbino, Bellutello und unzähliger Andern einzulassen, an der Physik und Metaphysik bes Dichters, an seinen Allegorien und an ber Schilberung eines innern und, wie er es nennt, gottlichen Lebens Untheil nehmen fann, ohne ju laugnen, bag er hie und ba ben Schulgrillen feiner Zeit ein bichterisches Gewand giebt. Dante felbst in einem jest ziemlich bekannten Briefe über bas Parabies fo wie in seinem convito zeigt beutlich, bag er, wenn er bie bos ben, reinen, vollendeten Schöpfungen feiner Kantafie gelehrt erklaren will, in bas Labyrinth grillenhafter Beisheit und wunderlicher Spisfindigfeit, welche ju feiner Zeit in den Schulen herrschten, hineingerath. Auch in biefer Rudficht gilt von ihm. was er fich einmal in feinem Bebicht in einer anbern Beziehung fagen läßt - il mondo è cieco è tu vien bien da lui. Sie werben übrigens nicht befrembet fenn, wenn Sie hier einen gang andern Ton finden, als wenn ich mich über bie Ropfbangerei frommelnber Seudiler außerte. Das fuße Geschwät über Religion, Die wertheilige Mildthatigfeit ber Leute, bie ihre Berichwendung und Berftreuungefucht gern mit bem Mantel ber Frommigfeit bebeden mochten, mar 36nen ja ftete eben fo verhaßt, ale bie aus vornehmen Phrafen gemachte Geschichte, die ben Forscher und Denter ane felt. Es ift eine gang andere Sache, berichten, wie bie ewige Babrheit unter vertehrten Menfchen jur Berfehrtheit, gu Aberglauben und Unfinn wird, beweisen, bag gewiffe Dogmen ben Ungelehrten von Gelehrten aufgedrungen wurden, che sie geprüft und mit dem gangen Inhalt ber Lehre verglis den waren, daß Beuchler und herrschsüchtige Priefter ftets bie Butmuthigfeit und bas Butrauen ber Ginfaltigen mißbrauchten, bag man von jeher Jeben haßte und verfolgte, ber

nicht gläubig ober ungläubig senn wollte, wie es ber Ton ber Zeit forberte, sonbern seinem eignen Urtheile folgen, ober als Bewunderer mahrer Dichtkunft, als Freund ftiller Betrachtung und eines friedlichen und geräuschlosen Lebens bie Bortrefflichkeit bes driftlichen Lehrbegriffe felbst in feiner ichos lastischen Form anerkennen. Wer gelernt hat, bag fein Ding auf Erben zufällig ift, bag ein nothwendiges Gefet und eine ewige Ordnung bas Große und Rleine verbindet, wird bie Spuren einer leitenden und erhaltenben Borfehung in ber Entstehung bes firchlichen Lehrbegriffs und aller Symbole bes Cultus nicht verkennen, er wird aber, einsehen, bag bie Formen veranderlich, bas Wefen allein ewig ift. Es gab Zeiten, wo ohne Formen und Formeln, ohne Symbole und Gultus Die heilige Lehre verschwunden mare; es gab andere, mo ber tleine bentende Theil ber Gesellschaft, ber im reinen Ertennen, im innern Leben Geligfeit findet, mit bem großen Saufen , ber bas , was er anbeten foll , feben und fühlen muß, nur durch Formen ausgesohnt ward. In Diesen Zeiten maren auch die Formen göttlich. Das Bedürfnig verschwand nachher in gewissen Gegenden und Zeiten mit ben Fortschrits ten und ber Berbreitung ber Renntnig ber Ratur und bes menschlichen Beiftes; gang natürlich verloren die Formen ihre In andern gandern, unter andern Umftanben dauerten die Kormen fort, weil das Bedürfniß berfelben forts bauerte; fie aufrecht zu halten, mar bort Pflicht; thoricht war es bagegen, bag man mit Bewalt und burch Strenge fie erhalten wollte, wo fie langst verschollen waren. Der Berftanbige mußte ichweigen, ber Ungläubige Glauben heucheln, alle warfen bald bas Befen mit ben Formen gugleich von fich, Religiosität ward gleichbedeutend mit Beuchelei und Jeber erwartete ungebulbig ben Augenblick, wo er fich ohne Scheu erklaren burfe. Diefe Zeit erschien und wir horten ein ganges Jahrhundert hindurch den größten Theil der Bebildeten und Unterrichteten Spott über bas Beiligfte Big, Unglauben Beisheit nennen. Die oft, theurer Freund, wenn ich über Form und Gehalt, über bas, mas ich Poeffe und

Philosophie jeder positiven Religion und bas, mas ich Profa und legende nannte, mit Ihnen redete, betheuerte ich Ihnen, baß bie Darstellung bes Christenthums in ber Dichtung bes Paradieses ben Freund mahrhaftiger Weisheit, ber ben himmel nicht erfaufen, nicht in einer fünftigen Zeit burch ein Munder erlangen, sondern ihn ichon auf der Erbe in fich, in bem Frieden und ber Erkenntnig feiner Geele finden will, über bas Irbische erheben und burch innere Unschauung feis nes mahren Wefens begluden fonne; auch wenn er die Bbi losophie und Theologie bes Dichters nicht als die Seinige anerkenne. Daffelbe lagt fich freilich auch von Klopftod und Andern fagen, was ich indeffen meine, brudt ber Ausspruch bes großen Dichters am besten aus, bessen Bebichte man fennen muß, wenn man Dante verstehen will. Er ruft entzudt aus: "D feelig, wem bie Urfache ber Dinge gu erfennen vergonnt marb, mer jegliches Bagen, wer bie Aurcht bes unerbittlichen Tobes, bes Iche ron furchtbares Rauschen tief unter fich fcaute." Dies ift bas Biel, zu bem bas Parabies ber divina comedia ben vom irbischen Bedürfniß, wie von Fehlern gereinigten Beift leiten foll. Ehe ich inbessen vom Inhalt ber beiben erften Befange bes Paradiefes, benen biefer erfte Brief bestimmt ift, rede, muß ich Gie querft noch einmal in bas Purgatorium gurudführen. Ich bediene mich, um bies gelegentlich zu fagen , lieber bes lateinischen und italienischen Ausbrucks Burgatorium, ale bee gleichbebeutenben beutschen, obgleich biefer burch ben tirchlichen Gebrauch geheiligt ist, weil er weniger Migverstand veranlagt und ohne Beimischung einer frembartigen Borftellung Dante's Sinn ausspricht. Der Dichter hat bie Sohe bes Purgatoriums erreicht, er fteht am Gingange bes hains, wo er, ehe er ber hohern Geligkeit Borichmad erhalten fann, in ben Zustand gurudtritt, in bem ber Mensch fich befand, ale er zuerft geschaffen mar, und noch teine Gunde begangen hatte. Er mar bamale, nach bee Dichtere Borftellung, zwar von ber Gottheit getrennt, aber burch feine unendliche Kluft geschieden, er war rein von leerem Wissen und

falscher Erkenntnig, mar freilich bas Unterfte ber geistigen Wefen, welche die Spharen bevolfern und jum Theil regieren, feine Stelle mar aber burch bad Befet ber Belt unb ber Gottheit bestimmt, bis er fich felbst burch falfche Begierbe von biefer Sohe erft zur Erbe, und alsbann burd Berbrechen jur Tiefe ber Solle herabsturzte. Den Sain ber Urwelt, wo ber Dichter seines eigentlichen Wesens wieder theilhaftig wird, umfließt ber Bach ber Bergeffenheit; wer aus biefem getrunten, erhalt mit ber Bergeffenheit jeber Gunbe bie erfte Beibe eines beffern Lebens. Im Innern bes Sains, nachbem er alle Anstalten ber Gottheit zur Rettung bes Menschengeschlechts, bie Bebeutung driftlicher Lehren und Symbole in ihrer Begiehung auf bie Ergiehung ber Menschen erfannt hat, wird ber Dichter aus bem Quell bes lebens (Eunoë) getranft, und ber irbische Sinn, die himmlische Freude burch biesen Trunt geöffnet. Dante bachte babei freilich an ben Mufenquell ber Alten, es ift aber nicht bie Rebe von Dichterbegeis sterung; er meint, sein inneres Auge habe fich geöffnet, er habe ber Gottheit Beheimniß geschaut und in den Bestalten, bie er nachher beschreibt, habe er ein neues Leben erfannt, und erfahren, bag gottliches Wiffen auch gottliche Geligkeit fen. Im ewigen Frühlinge des irdischen Paradieses, beffen fühlende Luft nur burch bie Umbrehung ber Sphare bewegt wird, findet ber Dichter in ber Mitte bes Sains um ben Baum ber Erfenntniß eine Angahl munberbarer Bestalten und Erscheinungen, die durch ihre Bewegung, ihre Stellung, ihre Bewänder und Berwandlungen, dem Auge alle Die Mittel zeigen, beren fich bie Vorsehung vom Anbeginn ber Zeiten an bedient hat, um ben Menschen von den Pfaden bes Irrthums ober ber Gunbe auf ben Weg ber Mahrheit und Tugend gurudzuführen. Diese Gestalten und ihre Ausschmudungen, eben fo wie ihre Bewegungen, zeigen bilblich ben 3med bes Chris ftenthums und ber driftlichen Rirche. Am Lethe, am Gingange bes Sains, wo ber Dichter bie erfte Beihe empfangen foll, erscheint ihm als weibliches Wefen die gottliche Gestalt, welche ihm bas Symbol bes Unterrichts ift, ber und ben

wahren Sinn der driftlichen Lehre aufschließt, und die Schritte bes mahren Beisen gur Erfenntniß ber vollendenden Gnade und vollendeten Einsicht in das Befen der driftlichen Lehre führt, Die in ber Gestalt seiner Beatrix vom Simmel niebersteigt. Diefe lette Erscheinung, Die Bollendung ber Liebe, die vollendete Ginficht menschlichen und göttlichen Befens, die nur von oben fommt, und nur ben Auserkohrnen gemahrt wird, lagt der Dichter von allen benen mit Jubel begrüßen, die im alten und neuen Testament ben Retter und Beiland verfundet und gepriefen. Die Gestalt feiner verflarten Beatrix als ber Berfunderin biefer höchsten Beisheit und Gnabe, feiner Führerin gur Bereinigung mit Gott und ben von ihm erkohrnen Seelen, umgiebt er mit Allem, mas bas Muge freundlich erquickt, ober ben Beift machtig erhebt. "Gelobet fen, die ba fommt, im Namen bes herrn," begruft fie ber Chor ber Blumenstreuenben mit bem Gruf, mit bem bas jubifche Bolt in Jerufalem feinen Beiland empfing, und weil ber Dichter bie whthagoraische Philosophie, bie er in feinem Birgil mahrgenommen hat, immer mit ber biblifchen Lehre verbindet, läßt er fie auch mit deffen Worten begrußen. "Streuet mit vollen Sanden bie Lilien," ruft man ihnen mit ben Worten entgegen, mit benen ber lateinische Dichter bes Augustus Schwestersohn, Marcellus, begrüßen läßt, ben er als rettenden Schutgeist bes menschlichen Geschlechts ehren will. Die Erscheinung ber Beatrix felbst vergleicht ber Dichter mit ber aufgehenden Sonne, wenn fie von leichten Dunften, die ihren Glang milbern, umgeben, bem Muge erträglich, im farbigen Gemande herauffteigt: "Co, fpricht er, zeigte aehullt in ein Wolfchen von Blumen, bas aus ben Sanben ber Engel herabfiel, bas rund um fie und auf fie als Blume herabsant, mir ein Weib sich." Ihr Gewand und ber Schmud ihres Gewandes find bas befannte Symbol bes Friedens ber Seele und ber sogenannten theologalen Tugenben, bie burch bas Christenthum unter ben Menschen verbreitet murben. Beig, grun und roth find Liebe, Glauben und hoffnung. und ber Delzweig, ber um bas Bewand geht, ift ber Friede

bes herrn. Dies lautet in ben Worten bes Dichters fo: "Ein Weib erschien meinen Augen, in einen weißen Schleier gehüllt, ber mit grunendem Delzweig umschlungen. Grun mar ihr Mantel, die Farbe bes Rleibes lebenbiger Klamme vergleichbar." Die erfte Wirfung ber Gnabe, ber vollen Erfenntnig, bie ihm burch ber Beatrix Erscheinung ju Theil wird, ift bas erneuerte herbe Gefühl ber Unfeligfeit bes Denichen, ber fich feiner boberen Bestimmung, feiner befferen Rrafte nie bewußt wirb, ober von folden Dingen, bie nur auf Augenblide ergogen, gelocht, bes mahren Genuffes ent behrt, und seines mahren Wefens vergift. Diese Bertnirfchung foll ber völligen Befreiung vom Irrthum vorangeben. bie ber Dichter burch ben Genug bes Waffers bes Lethe erhalt. Sobald feine Geele burch die erfte Beihe gereinigt ift. erblictt fein Auge Chriftus und bie chriftliche Rirche, ober vielmehr die symbolische Erscheinung berselben im Auge fei ner Geliebten, alfo ber Botin bes himmels, ber einzigen wahren Deuterin driftlicher Lehren, ber vollenbenden Gnabe, in einem gang andern Lichte als bisher und in mannigfalti-Bis bahin waren nur die Carbinaltugenben ger Gestaltung. ber heiben ihm gang flar, jest follen bie theologalen ihm flar werben. Die Nymphen, bie er zu Symbolen biefer Tugenden gemacht hat, sangen, heißt es Purgatorio Canto XXXI, 28. 132. "Wende, Beatrix, o wende beine heiligen Augen ju beinem Getreuen, ber, um bich ju schauen, fo viele Wege burdwandelt, aus Gnaben erzeig' und bie Gnabe, bag bein eigner Mund ihm bie Schonheit enthulle, bie bir bort oben gu Theil ward (la seconda bellezza), fo bag fein Geift beutlich erkenne, was in beinem Antlit nicht fichtbar ift." Die fes himmlifde Licht, fahrt er fort, bas bie Seele überftrahlt, wenn fie frei von Gunden bie gottliche Wahrheit als emige und lebendige auschaut, beschreibt fein Dichter, ber nur bas Studium ber Alten kennt, bem Philosophie allein bas Sochste ift, was ber Mensch suchen tann, ber nur aus bem Quell ber heibnischen Dichter getrunken. Der driftlichen Poeke mar es vorbehalten, bas hochfte Geheimniß ber Gottheit zu fingen. Die itaffenischen Benfe murben jede Uebersetung ober Umfchreibung zu Schanden machen, wir feten fie felbst her:

mac nata O isplendor di viva luce eterna, 🦠

the transfer. Chi pullido si fece setto l'embra

Sì di Parnaso, o bevve in sua cisterna,

1 Tentando a render te, qual tu paresti

Là dove armenizzando il ciel t'adembra,

Quando nel aere aperto ti solvesti?

Au biefer Sohe foll fich bes Dichters Gefang aber erk im Paradiso erheben. Da foll er feinen Zeitgenoffen und ber Radmelt ben Millen bes himmels verfunden, jum Apoftel bes wahren und achten Christenthums, jum Prediger gegen Die verkehrten Lehren ber entarteten Rirche ertobren merben; Die Weihe ju biefem neuen Beruf foll er noch im Purgatorinm erhalten. Diefelbe Gestalt ber driftlichen Belehrung, bie ihn am Lethe empfangen, und zu Beatrix geführt hatte, eröffnet ihm bas Geheimnis ber driftlichen Rirche und weiht ihn jum Propheten. hier bereitet er ben lefer auf ben bobern Ton vor, ben er gleich vorn herein im Paradiso anftimmt. Rabe am Baume bes Lebens und ber Erfenntnig, im Angeficht ber vollen Gnabe (Beatrix), bes Geheimnisses ber Denfchwerbung Christi (bes Greifen), ber Rirche als einer gottlis den Unftalt jur Erhaltung ber Lehre (bes Bagens), erhalt er die Prophetenweihe. Diese Weihe ertheilt ihm Beatrix im Rreise ber fieben Carbinaltugenben, die ihm in ber Begleb tung ber fieben Baben bes h. Beiftes erfcheinen, welche nach seiner Schultheologie ben Menschen von Anbeginn gewährt wurden und in ber Rirche ben fieben Saframenten entspreden ober vielmehr baburch versinnlicht werben. Wie Jesaias und Ezechiel bedarf er diefer Weihe, um als Laie im Ramen ber Gottheit burch ihre Offenbarung ber Priefter Banbel ju schelten und ihre Lehre zu verwerfen. Er bedarf ferner bie fer Weihe, um, wie er thut, gleich bem Apostel Johannes in ber Avokalypfe bas Schickfal ber Rirche und bes Raiferthums gu weiffagen, und tob und Label gu vertheilen. Beatrir, ber wahre Ginn driftlicher Lette, fibt biet an ber Murgel

bes Lebensbaums, ber nach Christi Tob neu grunte. Die reine Lehre allein ließ er auf Erben, als er alle andere Dunbertrafte und Wirtungen, bie feine Erscheinung auf Erben begleitet hatten, mit fich in ben himmel gnrudnahm. Er beichreibt bie Beatrix und bie Erscheinungen, welche mir fo eben ermahnt haben, und bie Weihe, welche ber Dichter in ber Mitte biefer muftischen Gestalten ber driftlichen Musterien erhalt, folgenbermagen, Canto XXXII, 28. 96: ',,3m Rreise war sie umschlossen von sieben Gestalten ber Nomphen mit fieben Leuchtern in Sanden, beren Lichter weber im Gub wind, noch im Nordwind erfoschen (b. h. bie im Blud und Unglud bauern). hier, fprach mir Beatrix, bleibst bu furge Beit im haine ein Krembling (poco tempo sarai silvano), bann wirst bu mit mir ohne Ende ein Burger in bem Rom fenn, mo Chriftus ein Romer." Er giebt ihr far ju verfteben, bag Chriftus tein Romer in bem Ginn fen, ben bie Dabfte bem Worte gegeben hatten. Den Grund bes Ausspruche ber Beatrix erfährt er aus ber Geschichte ber drift liden Rirde, vom Standpunkt bes mahren Glaubens und bet einfältigen Lehre aus betrachtet. Beatrix ruft ihm unmittelbar nach ben oben angeführten Berfen gu: "Bum Beile ber Welt, die von rechten Wege verirrt ift (che mal vive), befte bein Aug' auf ben Wagen, und was bu mit beinen Augen geschaut haft, mert bird, und schreib' ed, wenn bu auf bie Erbe jurudtommft." Dann geben in wenigen Erscheinungen bie Sauptveranberungen ber driftlichen Rirche, ihre wis brigen und gunftigen Schicksale, bie Berbindung ber geistlis den und weltlichen Berrichaft, Die nachtheiligen Folgen ber Bereicherung bes Clerns und bie Migbrauche und Mergerniffe. welche baburch unmittelbar nach bem Untergang bes Sohen. staufischen Stamms veranlagt wurden, in rafder Folge wunberbarer Gefichte an bem Dichter vorüber. Mit bem traurigen Berfall ber Rirche und ihrer Bucht, ber Abweichung ibres hauptes von ben Grundfaten bes Stifters feines Stuhle, bem Bergeben bes Ronigs, ber ein Schützer ber Rirche und bes Glaubens batte fenn follen, enbete ber vorlette Gefang

bes Purgatoriums, ber lette beginnt mit dem Anfange bes nenn und siebenzigsten Psalms, den die sieben Tugenden als Klagelied über den Verfall der Kirche singen. Sie sind zu bekannt mit der Bibel, als daß ich Sie daran erinnern dürfte, daß der angeführte Psalm mit den Worten beginnt: "Herr, es sind heiden in dein Erbe gefallen, die haben deinen heiligen Tempel verunreinigt und aus Jerusalem Steinhausen gemacht." Damit man wisse, daß hier von einem kirchslichen Gesange die Rede sey, daß eine Idee, welche die Zeit an die Absingung gewisser kirchlicher Lieder knüpste, geweckt werden soll, bringt der Dichter die lateinischen Ansangsworte der kirchlichen Uebersetzung (vulgata) in seine Verse. Die wahre Kirche, die ewige Liebe und Gnade, deren Bild Beatrix ist, sieht betrübt, wie sie diesen Klaggesang vernimmt, wie Maria am Kreuz ihres Sohnes

Quella ascoltava sì fatta, che poco Più alla croce si cambio Maria.

Doch troftet fie ben Dichter balb. Sie ruft ihm Chrifti Worte bei Johannes ju: "Ueber ein Rleines, fo werbet ihr mich nicht feben, und aber über ein Rleines, fo werbet ihr mich feben." Bei biefer Gelegenheit erhalt ber Dichter noch einmal bee formlichen Auftrag, ale Prophet, ale Berfunder himmlischer Offenbarungen und Erscheinungen aufzutreten. hier erfahrt er ben Troft. baß heinrich VII., ben er nachher als ben Retter ber weltliden Oberherrschaft, Die Gott bem Raiser vertraut hat, preis fet , Rirche und Staat wieber gur alten Ordnung gurudfub ren werde." Du, heißt es hier, brude bas, mas but geschant haft, tief in beine Seele; fo wie meine Borte gefagt finb. fo bringe bu fie hinab zu benen, welche bort leben ein Leben, bas ein steter Lauf in ben Tob ift." Bang gulett wird fein burch ben Trank aus bem Lethe zwar von Gunben gereinigter, aber immer noch menschlich schwacher Beift gottlich geftarft, fein Berftand und feine Ginbildungsfraft erhalten eine Meihe überirdischer Rraft. Getrantt aus ber Quelle bes emigen Lebens, aus bem Bache Eunoe, beffen Baffer bas innere

Auge öffnet, steigt er, ohne es Anfange ju fühlen, mit Beatrir von Sphare zu Sphare, um enblich, gang eingeweiht in ber Gottheit Geheimniß, ju lernen, wie, wann und wo fich alles Sinnliche aufloset, wie man burch That und Gebanten reif wird, bas Uebersinnliche ju schauen. Der Unfang bes Paradieses hangt mit ben letten Worten bes Durgartoriums unmittelbar gusammen. Diefe letteren lauten: "Bon ber heiligen Woge, von ber ich getrunten, fehrte ich jurud, erquickt, wie die neu belebte Pflange, die mit frifchem Grun fich umtleibet." Der Anfang bes Parabiefes, ber fich unmittelbar anschließt, beißt : "Der gottlichen herrlichfeit Bunber erfüllet bas Weltall, boch glangt fie, wenn gleich von ihr alle Dinge burchbrungen find, an einem Ort schwächer und ftarter am anbern. - Ich gelangte ju bem Theile ber Spharen, ber von biefer herrlichkeit Lichte am glanzenbsten ftrahlt, und Schaute bort Dinge, bie wieber ju ergablen nicht innere Rraft hat, nicht außeres Bermogen, wer wieder hernieder gesties gen." Dies ertlart er nach feiner Philosophie baraus, bag ba, wo unser inneres Anschauungevermögen (intelletto) ihr urfprungliches Wefen, ben gottlichen Funten, unmittelbar erfaßt hat, bas niebere Bermogen bes Gedachtniffes nicht folgen, als fo noch viel weniger bas festhalten fann, mas bie im Augenblid ber Erhebung ihrem Urmefen wieber vereinte Seele ge. Schaut hat. Die Ansbrude, welche Dante hier gebraucht :

Nostro intelletto si profonda tanto,

Che retro la memoria non può ire.

sind ungefähr dieselben, welche der Apostel Paulus bei einem ahnlichen Anlaß gebraucht, wenigstens dachte Dante wahrsscheinlich an die Worte 2. Korinther XII, Bs. 4: "Ich ward entzückt in das Paradies und hörte unaussprechtliche Worte, welche kein Mensch sagen kann." Er steht übrigens beim Anfange des Gesangs noch auf der Höhe des Purgatoriums und empfängt den Widerschein des göttlischen Lichts der obersten Sphäre, das sein Auge unmittelbar zu ertragen nicht im Stande ist, aus dem Auge der Beatrix, die als göttliche Weisheit unverwandt und ungeblendet zum

Lichthimmel über den Spharen emporschaut. Er fühlt sich nach und nach umgewandelt, die letten Weiben des Purgatoriums haben ihn sähig gemacht, das Geheimnis himmlischer Liebe zu verstehen, er sindet teine Worte, das, was in ihm vorgeht, in menschlicher Sprache auszudrücken — er stammelt — er sindet das italienische Wort nicht — er mahlt ein lateinisches, er bildet ein halblateinisches, so entsteht der halb lateinische, halb italienische Berd:

Trasumanar significar per verba non si porla. Am Frühlingstage, im Zeichen bes Wibbers, wenn bie Sonne im Punft fteht, wo die vier größten Rreise ber Sphare, bie Efliptit, der Horizont, ber Aequator und die Coluren fich schneiden und brei bedeutende Kreuze bilden, ift ber gunftigfte Puntt alles Werbens und Beginnens. Un biefem Tage beginnt auch bes Dichters neues Leben, wie bas Dieberaufle ben ber Ratur; an biesem Tage schuf nach ben philosophis Schen Deutungen der mosaischen Geschichte Die ewige Liebe bas Weltall. Rach alter Dichtung und nach Aristoteles Lehre er zeugt und zerftort ber emige Rampf zweier gleichen Rrafte bas All ber Dinge, Liebe und haß schaffen es abwechselnb und gerftoren es; erreicht aber ber Sternenlauf ben Buntt bes Widders aufs neue, bann fiegt in biesem Rampfe bie Liebe, ber alle endlichen Dinge ihr Dafenn verbanken. 216 biefes beim Anfange unferer Geschichte geschah, ging bie Erbe neugeschaffen hervor. - Un biesem Tage, ruft Dante, warb auch ich von ber Liebe, welche bie Spharen bewegt, ju ben Spharen getragen. Er ruft 28. 72 aus: "Db ich aus eige ner Rraft ju bem marb, wozu bu, o Liebe, bie bu bie Simmel bewegest, bamals mich umschufft, bas weißt bu allein, ber bu mit beinem Licht mich emporhobst." Dann schilbert er die Beranderung feines Wefens, wie er die Spharen um fich vernahm, wie fein Auge fähig murbe, bes himmels Licht ju ertragen. In bem Augenblick, wo biefe neue Dufit, bie fes ungefannte himmlische Licht ihn mit ungewohnter Ponne erfüllen, fühlt er einen neuen Trieb nach Wiffen, und zwar einen gans anbern, wie bieber. Er foll inne werben, bal

bas Wesen bes Menschen rein geistig ift, bag bort, wohin er jest fich im Geifte erhebt, bort, wo bie Gottheit, wenn auch nur im Wiberschein, fein ganges Wefen erfüllt, Wiffen und Benießen, Geligfeit und gottliche Ertenntnig eins find. Er · fühlt, daß bas, was bem finnlichen Menfchen ein boppeltes Biel, ein gang getrennter Weg fcheint, bem burch bobere Weisheit Erleuchteten ein Biel, ein Beg, ein ungertrennbar verbunbenes Gut ift, b. h. er wird inne, bag tein Wiffen ohne Seligfeit, feine Seligfeit ohne Erfenntnig fen. Dies brudt er so aus: "Die neuen Tone, ber herrliche Lichtglang er wedten in mir ein Gehnen, nach ihrer Urfache ju forichen, bas ich vorbem nimmer empfunden." Er bat nicht mabrae nommen, bag er ichon emporgestiegen ift, er wird bied erft inne, als ihn Beatrix, die ihn aufwarts begleitet, aufmert sam gemacht hat. Ich muß wohl, ehe ich bem Dichter gur Sphare bes Mondes folge, Ihrer aftronomischen Gelehrfamteit zu Gulfe tommen, weil es möglich mare, bag biefe fich bis jum Ptolemaischen Suftem ber Weltenordnung nicht erstreckte, so gut Sie auch mit bem Copernicanischen Spftem befannt fenn mogen. Unfere Erbe umgiebt nach bem im Dit telalter allgemein beibehaltenen Suftem bes Ptolemaus, bas auch die Araber ale bas Ihrige angenommen, junachft ein Lufthimmel, ber jeboch nicht wie bie himmel ber Planeten eine feste Sphare bilbet. Ueber biefen Lufthimmel steigt bas Rener ale bas leichtere Element empor, fo bag auf biefe Beise im mittlern Theile bes Weltraums, wo unsere Erbe ibren Plat bat, bie vier Elemente, aus benen bie Philosophie und die Physit ber vorigen Zeiten Alles entstehen lief. nach ihrem Range einen höhern und einen niebern Plat einnehmen. Bang im Mittelpunkte ift bas fchwerfte Element, bie Erbe, als Weltforper, nahe an ber Erbe, ober in ihren Tiefen bas Element bes Bafferd, entweber tropfbar ober in Dunftform, bann Luft, und endlich bas Inftartige Reuer als bas leichtefte. Die Erbe ber Spharen ober ber burchfichtigen himmelsgewolbe, mit benen fich die Planeten umdreben, ift bie Sphare bes Monbes, auf biefe folgt bie bes Mertur,

dann die der Benus und endlich der himmel der Sonne; über biefen bewegt fich ber himmel bes Mars, bes Jupiter, bes Saturn , und über allen breien ber Firsternhimmel. weit bangt biefe Anordnung mit einer gewiffen Physt und mit ber Planetenordnung jufammen, und es findet fich bie hauptsache davon auch in unserm Copernicanischen System wieber; was nun folgt, ift aftrologische Grille. ben himmel ber Firsterne breht sich ber erfte frystallene und über biesem ein zweiter frustallener himmel, bann bas etste Bewegliche ober bie Sphare, von welcher bie Bewegung ber andern ausgeht, auf biefe Sphare folgt ber Reuerhimmel (bas Empyreum), wo in ber Gottheit Anschaun bie vollenbeten Seelen, bie Beifter ber hoberen Ordnungen, ihren bestimmten Plat einnehmen. Wir erkennen in biefer Reihenfolge von himmelsräumen, nur eins ber Mittel, beren fich Dante bebient, um vermöge befannter Borftellungen feine Ibeen gu Um uns nicht gleich vorn herein in ein Labyrinth philosophischer Bestimmungen zu verlieren ober ben Dichter zu beschuldigen, bag er ben Borgfellungen, bie in ben Schulen feiner Zeit herrschten, in ber Poesie und burch bie Poeffe zuviel Bedeutung gegeben habe, wollen wir gleich ben Anfang auf unsere Weise fassen, statt zu beuteln, wie Dante selbst in seinen brieflichen Erklarungen und noch weit mehr feine pedantischen und philosophischen Ertlarer gethan haben. Das bestimmte Berhaltnig aller Dinge und aller außeren Erscheinungen unter fich und ju bem MI, die fichtbare Ordnung und Unterordnung, fagt er, macht bas Weltall ju einem Bilbe ber Gottheit, Die Stufenleiter ber Wesen wird auch von bem, ber fich burch Schluffe nie finden murbe, aus ber Bertheis lung ber Entfernung, ber Bewegung, bem Orte, ben bie Belts forper, ben bie Elemente, die Geschöpfe überhaupt einnehmen, burch Anschauung erkannt. Dies ift ber Ginn ber Worte bes Dichters, Canto I, 28. 108: "In ber Orbnung, von ber ich geredet, steigen aufwärts auf verschiedene Beise bie Befen ; fie find naber ber Quelle, aus ber fie entsprungen, ober von ihr weiter entfernt." Ein angeborner Trieb, fahrt er

fort, eine gottliche Warme, die burch und über alle Wefen verbreitet ift, treibt alle biefe Befen in ber Befenheit verschiedene Safen. Dies führt er in Rudficht ber belebten und unbelebten Natur, in Beziehung auf blos empfinbenbe und auf die mit Empfindung, Dentfraft und freiem Willen begabten Wefen burch. Daffelbe, fagt er, mas als Ratur und Weltordnung, als strenges Geset burch ben Inftinct jene Besen treibt und an ihren Plat führt, benen freie Bahl und freier Gebante mangelt, (che son fuor d'intelligenzia), erscheint auf andere Weise in ben Wesen, benen statt bes Instincte Bernunft und Liebe verliehen warb. Das verschies bene Licht, die verschiebene Masse bes Lichts, die an ben verschiedenen himmelsgewölben und in ihnen fichtbar wird, zeigt ben unterschiebenen Charafter ber Geifter und Beiftedfähigkeiten und Tugenben, die in ihnen und an ihnen gur Unschauung gebracht werben. Der hochste Lichtglang, ber Gottheit reinstes Bilb, zeigt fich im oberften Raume, ber in emiger Ruhe verharrt, mahrend ber erfte bewegliche himmeldraum, ber unmittelbar unter ihm fich umbreht, und affes andere in Bewegung fest, mit bem schnellsten Umschwung bewegt wirb. Der Natur jeder Bernunft, mag fie im irbischen Rorper ober im Lichtglang ber Geraphim erscheinen, ift es gemäß, ju biefem obern Lichtmeere, ber Gottheit außerer Erscheinung, empor ju fteigen. Auszuruhen in ber Gottheit Schoos ift ber Wesen hochste Bestimmung, es ift Unnatur, ein falscher Trieb, ein bem Allgemeinen entgegengesettes Streben, wenn ber Mensch zur Erbe herabsinkt, an irdischem Genuffe flebt. Bundere bich baber nicht, fagt Beatrix, wenn wir jest, ba bu vom Maffer ber Quelle Gunoe getrunten, ba bu in meinem Auge bas göttliche Licht geschaut haft, gegen die Bewohnheit ber Rorper emporsteigen; und treibt bie Rraft aufwärts, welche bas, mas fie Anfangs bewegt hat, endlich jur gottlichen Rube hinführt. Seine Worte find: "hinauf gu'bem und bestimmten Site tragt und bie Rraft ber Sehne, bie Alles, was fie von ihrem Bogen hinwege schnellt, jum feligen Biel bringt." In bem Angeführten fpricht

er seine Meinung über die Möglichkeit beffen aus, mas wir, ohne ju fürchten, ber Theosophie beschuldigt zu werben, reine Beschaulichkeit nennen wollen. Indem Dante aber die Dog. lichkeit ber Erhebung ber Seele jum Anschaun ber Gotts heit darzuthun sucht, beutet er unmittelbar barauf, warum biefe Doglichfeit in ber Erfahrungswelt nicht erfannt werbe, warum fle nicht gur Birflichfeit tomme. Der Schwungfraft, fagt er, fteht eine Schwerfraft entgegen, bas ift Befet ber Ratur und die Materie widerstrebet ber Korm. Der Runft Ier, fahrt er fort, bringt bie robe Materie nie gang in bie ibeale Form; seinem Beist widerstrebt die Eigenthumlichkeit ber Maffe, die er zu seinen Gebilben brauchen will. Dem von der Gottheit ftammenben Triebe, dem Streben bes vernunftigen Befens, woburch es fich jur Gottheit erhebt, wirft entgegen fein eignes ihm burch die Freiheit bes Willens verliehenes Bermogen. Die Schwerfraft eines irbischen Billens bemmt bie Schwungfraft bes gottlichen, und brudt ben Denfchen gur Erbe. Auf abnliche Weise fteigt feiner Ratur nach bas Feuer über ben Lufthimmel hinauf und weilet oben, boch wird es burch heftige Bewegung im Gewitter von seiner Ratur entfernt, burch fremde und unnaturliche Angiehung von feinem Wege gebracht, und jur Erbe geschleubert. Dies brudt Dante in ben Worten aus: "Du flehft ja auch Reuer fallen aus ben Bolfen hernieber, wenn fein erftes, fein machtigftes Streben burch faliches Beluften wird jur Erbe gerichtet." Aus beiner Seele, fügt Beatrix bem vorigen erflarend bingu. ward Alles hinweggenommen, mas bich zur Erbe bingog, es ware eben fo wunderbar, wenn fie fich nicht aufwarts erhabe. als wenn ruhiges Feuer von felbst von oben herabstele. Alles biefes, also ber gange Inhalt bes erften Gefangs, ift eine formliche Ginleitung für bie Uebrigen und erft ber Anhang bes zweiten Gesangs eröffnet eigentlich bas Gebicht felbit. Diese Eröffnung scheint an die erften Berfe bes Bedichts über Die Ratur ber Dinge ju erinnern. . Gine Rachahmung fann man es nicht nennen; Taffo bagegen im befreiten Jerufalem. am Enbe ber zweiten Stanze und in ber britten, in ben

berühmten Bersen, welche beginnen: Con porgiamo a l'egro fanciul etc., hat ben Dichter ber Epicuraischen Philosophie nicht fowohl nachgeahmt, ale vielmehr wortlich überfest. Dante läßt taum ben Lucretius burchschimmern, man fonnte fogar, obne auffallende Behauptungen aufftellen zu wollen. fagen, Die Mehnlichkeit fen jufallig. Much Lucretius fingt Ueberfinnliches, auch er muß eingestehen, bag er alle betrete nen Bahnen verlaffe, daß fein Lied fchwer fen, bag nur De nige ihn faffen murben. Dante fpricht fich auf gleiche Urt aus. Beibe wollen gur Unschauung bringen, was eigentlich nur ein Begriff ift, fie wollen ihren Gebanten eine Korm. einen leib geben. Der Gine will burch Erforschung ber Ros turgefete zeigen, bag, mas bem Ginen Glaube ift, bem Ans bern Wiffen heißt, bag mahrer Glaube und mahres Biffen verbunden und gleicher Art find. Dante will, um und eines anbern Ausbruck zu bebienen, anschaulich machen, bag Theologie und Philosophie, daß Seligfeit und vollenbetes Biffen für bentenbe, frei wollenbe Wefen einerlei find. Er bebarf eines eigenen Publitums, einer eigenthumlichen Dichterfabig. feit, die gewöhnlichen Freunde ber Dusen find biesmal nicht bie Seinigen. Dies ift ber Grund, warum er allen benen, bie ihm burch holle und Purgatorium gefolgt maren, und feinem Gefange von irbifden und menschlichen Dingen Gebor gegeben hatten, hier, wo er zu ben Spharen ber Engel binaufsteigt, marnend guruft: Gie feven freilich bis babin im gebrechlichen Rahne feinem ftarteren Fahrzeug', bas mit Gefang bahin fahre, gefolgt, fie hatten aber auf ber Rahrt nie ihr irbifch Gestade aus ben Augen verloren, jest fen feine Rahrt im unenblichen Dzean ber Welten begonnen, fie folle ten zusehn, fich umsehn, ebe fie babin fich magten. Dem unermeflichen Raume ber Welten und Sterne, bem Meere ber Gottheit, ihrem feeligen Anschaun fteuere fein Schiff gu, fie follten fich wohl vorfehn, ob fie, ohne in ben Aluthen umautommen, ihm ju folgen im Stanbe feven. Denn, find feine Worte, "vielleicht, wenn ihr mich aus ben Mugen verlieret, fend ihr auf bem Beltmeer verloren."

## che forse

## Perdendo me, rimarreste smarriti.

Darauf beginnt er im Gefühl ber ihm geworbenen Weihe, als Berfunder gottlicher Wahrheit im höheren Cone: Woge, bie ich zu burchschiffen beginne, nie ward fie von Schiffen burchschnitten, ber Weisheit Gottin fenbet gunftigen Wind mir, ber Schutgott heiliger Sanger leitet mein Steuer; Mufen, bie tein Ganger vor mir gefannt hat, zeigen mir ben leitenben Rorbstern." Dein Gefang, fahrt er fort, wird nur von benen verstanden, Die fich vom irbischen Benug fruh gu geistigen Freuden gewendet, die ben Borgeschmad reinerer Seligfeit hienieben gefostet. Seine Worte find: "Ihr, Die ihr fruh vom Brobe ber Engel gefostet, ihr wenigen Freunde, burft euch magen mit eurem Schifflein in die furchtbare Meerfluth, nur achtet wohl auf die Furche, die mein Riel fchneis bet, burch bas Gemäffer, bas fich hinter ihm wieber vereint." Ploplich findet er fich im himmel bes Mondes. Sein Geift foll von Zweifeln und mangelhafter Erfenntnig von himmel ju himmel freier werben, er foll von nieberer Ertenntnig ju boherer emporsteigen, er beginnt baher mit Phufit, ehe er zur Metanhnfit übergeht. Dag bie Theorie ber Mondfleden ober ber Lichterscheinungen biefes Weltforpers nicht anbers ausfällt; ale fie hier ausgefallen ift, lag an bem. Buftanbe ber Physit ju . Dante's Zeit; Diese Theorie ift aber hier Rebenfache. hauptsache in biefem Gefange ift ber Schluß, wo ber Dichter anschaulich macht, wie bas Guftem ber Spharen mit feinem Syftem bes Berhaltniffes ber hohern und niedern Arten von vernünftigen Wefen und beren verhaltnigmäßigen Warum die Einleitung bazu fo Rabigfeiten zusammenhangt. fonberbar, warum bie Lehre von ben Monbfleden und beren Urfache fo ausführlich fen, mage ich nicht zu erklären; ba aber einmal vom Monde und von Physif bie Rebe feyn mußte, so war freilich bie Frage über die verschiedene Lichterscheinung an dem Trabanten ber Erbe nicht wohl zu umgehen. Dante jugleich bie Sypothesen ber Gelehrten feiner Beit be rudfichtigt, bag er fie finnreich zu wiberlegen fucht, erscheint

bem neuern Lefer boppelt fonberbar, weil bie Wiffenschaft, welche Dante hier nach ben Begriffen feiner Zeitgenoffen vortrefflich behandelt, feitbem eine fo gang andere Gestalt gewonnen hat, bag alle Sypothesen bes Mittelalters und leere Grillen scheinen. Die Berfe über bie Mondfleden hatten bas her ihren Reig verloren, wenn wir blos auf ben Inhalt fahen; allein fie find bewunderungewurdig burch ihre Form. Je mehr die Materie fich ftraubt, je unpoetischer ber Stoff scheint, besto mehr staunen wir über die Beistedfraft, Die bie fes Stoffe Meifter wirb, und ihn zur mahrhaften Doeffe macht. In einer Uebersetzung geht bieses burchaus verloren; nur bie italienische Sprache und auch biese nur in ber Zeit ihrer erften Bilbung tonnte auf die Beife gebraucht werden, wie fie Dante hier gebraucht; jebe Uebertragung in andere Laute und andere Sprachformen gerftort ben Zauber. Gie murben baber vergeblich auf eine andere Uebersetzung hoffen, wenn Ihnen die vorhandenen nicht genügen, und ich mußte Dante's Berfe bier einruden , um Ihnen beutlich zu machen , mas ich fagen will. Ich überlaffe Ihnen, die Berfe im Driginal nachamefen, übergehe die gange aftronomisch sphyfitalifche Abhands lung, und gehe ju bem Schluß bes Befange über, weil ich biefen unmittelbar mit bem verbinden fann, was ich porher . von bem Guftem gefagt habe, bem Dante burch biefen britten Theil hindurch gefolgt ift. Er bringt nämlich bas Syftem ber Bewegung ber himmlischen Körper mit seiner Philosophie und Theologie in Berbindung. Die hauptstelle ift hier Be. 111. bes 2ten Befangs bis ans Enbe. Der göttliche Friebe, Die feelige Rube, fingt er, liegt jenfeits aller Beltericheinung und Weltanschauung; bies ift ber ruhige Feuerhimmel jenseits als ler Spharen, bemgunachst fich bie erfte Wirfung bes gottlis chen Wefens, bas Gefet aller Bewegung in außerer Erfcheis nung fund giebt. Dieses ift bas fogenannte erfte Bewegliche (Primum mobile), bas einfache und ungetheilte Befet aller Arten von Bewegung ale feste Sphare jenseits ber anbern angeschaut. hier find alle verschiedenen Rrafte noch vereis nigt, die Wesenheit aller andern Spharen ist hier nicht in

Beltforper gerfpalten. Um himmel ber Firsterne erscheinen bie Rrafte einzeln und getheilt; es ift nicht mehr, wie am erften Beweglichen und an ben frystallenen Spharen, ber Simmel felbit, in bem die Rrafte alle vereinigt fichtbar werben, fonbern bie unenbliche Berschiebenheit erscheint in unenblich vielen unter fich unendlich verschiedenen Rörpern, die ein verichiebenes Licht und eine verschiebene Daffe haben. Bon ben untern Spharen hat jede einzelne eine besondere Rraft, einen besondern Einfluß auf die gange Reihe ber andern Spharen und ihrer Bewohner. Die verschiebene Bewegung und Grofe, ber verschiedend Glang ber einzelnen Planeten und ihrer Gpha ren zeigt bem Muge bie Rette bet Urfachen und Birfungen (Fini, semenze), wodurch alle irbischen Dinge gusammenge balten, geleitet, innig verbunden werden. Die verschiebenen Spharen pber Simmel, welche fich mit ben Planeten bemegen, find mechfeleweise Wirkung und Urfache; bas lettere in Beziehung auf die niederen Spharen, bas Erftere in Bezie bung auf die obern. Das versteht ber Dichter, wenn er fagt:

Questi organi del mondo così vanno

di grado in grado,

Che di sù prendono e di sotto fanno. Rebem außern Ginfluß, jedem phyfischen Weltgeset entspricht ein Gefet ber Bernunft, jeber Reihe außerer Urfachen und Mirtungen eine Rette von Schluffen und Begriffen ; bas brudt er baburch aus, bag jebe himmlische Sphare von einem Beift hoherer Ordnung, von einem feeligen Wefen regiert wird. Jedem Geset ber Welten entspricht also ein Gebante unserer Seele ober eine Seele hoherer Ordnung, eine Sand lung ber Bernunft. Der Firsternhimmel, ben ungahlige lench tenbe Welten schmuden, macht nach Dante bem menschlichen Auge ber Gottheit unendliche Eigenschaften, Die unnennbare Menge ber einzelnen Rrafte und Urfachen, Die an und für Ach nur eine und dieselbe find, wunderbar anschanlich . ober. wie er bies ausspricht, wie fich bas Giegel in Bache brudt, fo erscheint in biesem himmel ber Gottheit Ausbruck. die Gottheit in und burch die Welten erscheine, macht er

beutlich burch bie Urt, wie bie menschliche Seele in ben Dr. ganen und handlungen bes Rorpers erscheint. Die menschliche Seele, fagt er, wirb nur als ein getheiltes Bermogen ertannt, die Menschen spalten, mas Gins ift und fenn follte, Gefühl, Berftand, Bernunft, Gebachtnif, Ginbilbungetraft. Und boch find nicht allein biefe von ben Menschen mit befone beren Namen benannten Bermögen, sondern auch die einzel nen Organe und Glieber felbft, infofern fle Theile eines om ganischen Gangen find, Anschauungen ober Erscheinungen eis nes unfichtbaren Unbefannten, bas ihr Seele nennt, wenn anders bie Wahrnehmung, bag euer Leib ein organisches Banges fen, und von einem bestimmten Puntte aus bewegt merbe, richtig ift. Der Grund jeder Bewegung, meint er, fes an einem Orte ju fuchen, wo bie Rerven fich enden und eis nigen, biefe bewegen fichtbar bas Bange, bas Bewegenbe ift aber weber fichtbar, noch finnlich. Go bas Beltall in Berhaltniß gur Gottheit. Die Einheit aller verschiedenen Beme gungen ber himmlischen Korper und Raume ift im obern Raume, Die Gottheit felbst ift in ihm nicht, nur ihr Bilb, ihre Wirfung. Der ruhige Glang; die Freiheit von aller fremben Einwirfung macht bie oberfte Sphare jum Bilbe bet emigen Bute felbit, ihre einzelnen Meußerungen erfcheinen an ben einzelnen Sternen und ben Spharen, ju benen biefe gehoren. Dies icheint mir ber hauptgebante, ber in ber gangen oben angeführten Reihe von Berfen ausgebrudt ift; ich will eine wortlich genaue Umschreibung ber Berfe bier beiffe gen, um Ihnen eine Borftellung ju geben, wie ber Dichter es anfängt, um seine Philosophie in Poeffe zu verwandeln. "Gleichwie, fagt er, in eurem vom Staube gebildeten Leibe bie menschliche Seele fich theilet, fich trennet in mancherlei Blieber zu verschiedener Berrichtung gebilbet, fo entfaltet fich ber Gottheit alles bewegende Weisheit vervielfacht in ben Gestirnen und brehet im Rreis fich um ihre eigene Ginheit." Je materieller, bemerkten wir schon oben, bas ift, was bie Form erhalten foll, b. h. je bichter und schwerer, besto meniger giebt es fich bem Einflug bin, woburch es Form erhalt;

bie Urfache ber verschiebenen Rrafte ber himmel ober Spharen, bes verschiebenen Ginfluffes ber Gestirne ift alfo, bag Ach bie eine bewegende Rraft mehr ober weniger mit ber Das terie verbunden hat. Die ewige Gute und Weisheit, meint er, zeigt fich in ben verschiebenen Sternen und ihren Simmeln auf dieselbe Art von verschiebenen Seiten, wie die mensch liche Seele in ben obern und niebern Seelenvermogen, in ben Bewegungen bes Fußes ober in ber Bewegung ber Rerven bes Gehirns fich verschieben zeigt, im Bangen erscheint aber im Lichtalang ber verschiebenen Sterne am gangen Simmel bie gottliche Gute auf die Beife, wie die menschliche Seele im lebendigen Stern bes menschlichen Auges. brudt Dante ungefahr folgenbermaßen aus: "Berichiebene Prafte verbinden sich auf verschiedene Beise mit bem toftis chen Rorper, in bem fie als Leben erscheinen, in bem Stoff, mit bem fich die Rrafte vereinen, wie eure Seele fich mit bem Leibe vereinet. Diefe in bem Stoffe gebundenen Rrafte zeigen als himmlische Rorper, als Welten, ben herrlichen Lichtglang, ber gu ihnen vom feligsten Wefen herabtommt; fle zeigen ihn alfo, wie im lebendigen Auge bes Menschen bie Freude fich zeigt. Der verschiedene Antheil am feligsten Wefen, ber biefen Rorpern beschieden ift, macht bas Licht vom Lichte verschieden, nicht (wie ihr zu glauben gewohnt fend) bie Dunnheit ober Dichtheit ber Korper. Diefe bilbenbe Rraft (formal principio) erzeugt, je nachdem fie vertheilt ift, je nachdem an ihrer Gute ber Materie Antheil verliehn marb. bas Dunfle, bas Selle."

13.4

Der Oberintendant Fouquet, beffen Prozes und Gofons genschaft.

Uls der Kardinal Mazarin, nachdem er Frankreich seit 1653 unumschränkt regiert hatte, am Ende des Jahres 1660 die Rähe des Todes sühlte, entschloß er sich endlich, den jungen König in die Grundsätze, nach welchen Frankreich regiert werden müsse, einzuweihen. Er bat ihn, nach seinem Tode keinen ersten Minister zu ernennen, was Ludwig XIV. ohnes dieß nicht gethan haben würde, da sein stolzer Sinn, der sich schon im Knaben so mächtig regte, daß er bei dem bloßen Ramen der Hausmeier in Zorn gerieth, in der letzen Zeit auch die Macht des Kardinals ungeduldig ertrug a); er ermahnte ihn ferner, seine vorzüglichsten Räthe nicht aus den großen Familien, sondern aus den mittleren Klassen zu wähslen, die gewöhnlich bei gründlicheren Kenntnissen auch mehr Arbeitslust und Bescheidenheit besäßen b), und endlich gab er ihm eine genaue Charakterschilderung aller Personen, die

200

a) Oeuvres de Louis XIV. t. l. p. 6. Pellisson hist. de Louis XIV. l. pag. 18. Pellisson meint, Mazarin möchte nicht lange mehr den König beherrscht haben. La Fare (Mémoires, in der Collection des Mém. relatifs à l'hist. de France p. Petitot et Monmerqué Ser. II. t. 65.) bezweiselt es; quoiqu'on ait dit qu'il commençait à s'en lasser, je doute qu'il eût de long-temps se coué ce joug. Das glauben wir auch, das er aber froh war, des Jochs ledig zu senn, beweisen mehr noch als seine eignen Worte alle seine Hands lungen unmittelbar nach Mazarin's Tobe.

b) Oeuvres de St. Evremont. Amsterdam 1706. t. X. p. 118. — Oeuvres de Louis XIV. t. I. p. 36. — Gun Patin 1661.

burch ihre Stellung am Hofe ober im Staate mehr ober weniger Einfluß gewinnen konnten. Als biejenigen, welche bes
königlichen Bertrauens am würdigsten seven, empfahl er Le Tellier, Lionne und vorzüglich Colbert, der seit mehreren Jahren im ganzen Sinne bes Wortes sein Bertrauter war. Dagegen schilberte er den Oberintendanten Fouquet, den er seit geraumer Zeit haßte und gebrauchte, weil er ihn nicht entbehren konnte, als einen höchst ehrgeizigen, gefährlichen Menschen, der die Einkunste des Staats verschwende, um sich Freunde zu machen und sich vor der Ungnade, die er fürchten musse, sicher zu stellen.

Nifolaus Fouquet, Vicomte von Melün und Baur, Marquis von Belle-Isle, war 1615 geboren und stammte aus einer angesehenen Familie der Bretagne oder der Normandie. Sein Vater war Maitre des Requetes und Staatsrath unter Ludwig XIII. und von Richelieu sehr geachtet; seine Mutter Maria von Maupesü, eine sehr fromme Fran. Er zeigte schon früh ausgezeichnete Anlagen und erwarb sich namentlich so bedeutende Rechtstenutnisse, daß er schon im zwanzigsten Jahre die Stelle eines Parlamentsraths mit Ehren bekleiden konnte. In den Unruhen während der Minderjährigkeit Ludwig's XIV. gehörte er Anfangs zu den eifrigsten Anhängern des Kardinal Reß und des Herzogs von Beaufort, ging aber später zur Hofparthei über, und leistete dieser sehr wichtige Dienste c). Als daher der Kardinal Mazarin im Februar

A probably of videos

c) Mémoires de Guy Joli hinter ben Memoiren bes Carbinal Res, t. V. p. 47. Plusieurs conseillers du parlement, des plus zélés, s'assemblaient régulièrement presque tous les jours après midi (1648 nach ber Rûckfehr bes Rônigs) chez le Sieur Longueil, conseiller de la grand' chambre etc. Ceux qui se trouvaient le plus souvent à ses conférences étaient le Sieur de Croissy, Fouquet etc. Auch S. 97 wird er mit Fouquet de Croisfy noch unter den Hauptfrondeurs genannt. Das war 1649. Im Jahr 1651 fannte man ihn schon als geheimen Anhanger Mazarin's. Mem. de Retz, Paris 1820, t. III. p. 164. M. le Procureur-Général Fouquet, connu pour Mazarin, quoiqu'il déclamat à sa place con-

1653 nach Paris gurudfehrte und bie Stelle eines Oberinten bauten ber Finangen burch ben Tob bes herzogs von Biens , ville (2. Jan. 1653) erledigt fand, theilte er biefelbe unter ben Staatsminister, Grafen Gervien, ben wir aus ber Geschichte bes Mestphälischen Friedens fennen, und ben Staats rath und Generalprocureur Fouquet, ben bie Konigin Muts ter begunstigte, und beffen gewandter Geift ihm besonders geeignet schien, das Parlament willig zu erhalten und die ind thigen Summen fur ben Staat und ben Karbinal berbeiten schaffen. In der Bestallung an Servien und Kouquet vom 8. Febr. 1653 heißt es ansbrücklich, bag ber König ihnen volle Macht ertheile, bie Kinangen fo zu verwalten, wie Ne es nach ihrem Gewissen für bas Wohl bes Staats am nich träglichsten halten wurden, und bag fie meber ber Rechnunge. tammer noch fonft irgendwo, anger bem Ronige felba; Rechenschaft schuldig senn follten d). Es war indes votaus? sufehn, daß eine folche gemeinschaftliche Berwaltung ohne bei simmte Begranzung ber beiberfeitigen Pflichten und Rechte nur von turger Dauer fenn fonnte. Es entstanben mandje Mighelligfeiten zwischen Gervien und Fouquet. Deshalb erließ Mazarin unter Ludwig's XIV. Ramen am 24. Dec. 1654

tre lui comme tous les autres, entra dans la grand'chambre le 17. Avril (1652), et en présence de M. le Duc d'Orleans et de M. le Prince requit au nom du Roi, que M. le Prince lui donnât communication de toutes les associations et de tous les traités qu'il avait faits, et dedans et dehors le royaume, et il ajouta, qu'en cas que M. le Prince le refusât, il demandait acte de sa réquisition et de l'opposition qu'il faisait à l'eure-gistrement de la déclaration que M. le Prince venait de faire, qu'il poserait les armes aussitôt que M. le Cardinal Mazarin serait éloigné. — Oeav. de S. Simon t. IX. p. 288.

d) Recueil des défenses de M. Fouquet t. II. p. 350: "sans que de la dite Administration vous soyes tenus d'en rendre raison à nostre chambre des Comptes ni ailleurs qu'a nostre Personne, dont Nous vous avens de nostre grace speciale, pleine puissance et autorité Royale, relevez et dispensez, relevons et dispensons par ces dites presentes etc."

eine nene Instruction, der zufolge Servien blos den Bedarf zu bestimmen hatte, Fouquet aber das Geld anschaffen mußte e); gewiß die verkehrteste Maasregel, die jemals getroffen worden . ift, wenn sie nämlich einen andern Zweck haben sollte, als der Habsucht des Kardinals zu dienen.

Mls Gervien ftarb (ben 16. Febr. 1659), glaubte Mazarin Anfange, er fonne beffen Umt mit ber reichen Befoldung ebenfalls übernehmen, und ließ fich bie Bestallung ausfertigenta Da er jeboch balb auf unerwartete Schwierigfeiten fließ, forgab. er. bie Ibee wieder auf, und Fouquet murbe ichon ben 24w Rehr: gum alleinigen Dberintendanten ernannt. "Da Die Last und bie Schwierigkeit der Finanzverwaltung Unseres Ronigreiche (heißt es im Defret) f), burch bie außerorbentlis chen Ausgaben, welche die Fortsetzung bes Rrieges nothig macht, mit jedem Tage fich vermehren, und ba fich ber Tobesfall bes herrn Gervien ereignet hat, bem Bir gemeinschaftlich mit Ihnen die Oberintendanz übertragen hatten: fo hatten Wir Beranlaffung, an die Wahl eines Mannes ju benten, ber fabig mare, die von bemfelben betleibet gemesene Stelle auszufüllen, wenn nicht bas feche Jahre lang erprobte Bertrauen, welches Wir zu Ihrer Perfan begen, Die Umficht und ber Gifer, welchen Gie gezeigt, ber Rleiß und bie Bads famteit, welche Gie biefem Befchaft gewibmet, bie Erfahrung, welche Sie erworben, bie Zuverläffigfeit, welche Sie bei bie fem Amte und bei mehreren Belegenheiten bewiesen haben. Und die volle Gewißheit gaben, daß es nicht nur nicht nothig ift, die Arbeiten biefes Amtes zu trennen und Sie burch Unstellung eines Rollegen zu erleichtern, sondern daß es auch . . . . . . .

e) Recueil des défenses II. p. 354: "Le dit Sieur Fouquet signera, sans difficulté, les Ordonnances de fonds et les Assignations, même celles de comptant, après qu'elles serent signées du dit Sieur Servien. Die Ordonnances de comptant waren Anweisungen, welche für geheime Ausgaben ausgestiellt wurden.

f) Cbenbaj. p. 356.

jum Wohl Unseres Staates und Unseres Dienstes, jur Erleichterung ber Geschäfte und ber Beschleunigung ber Ausfertigungen wichtig ift, die Berwaltung Unferer Kinangen nicht gu trennen, und bag, wenn fie Ihnen allein übertragen wurde, Bir besto besser bebient senn murben und ber Staat (le public) mit Une. Aus biefen Grunden und in bem Bertrauen, welches Wir zu Ihrer Person begen, und indem Wir bie Ge walt, bie Bir Ihnen früher ertheilt haben, bestätigen; ernennen Wir Gie von Neuem, fo weit es nothig fenn konnte, - - - zum alleinigen Oberintenbanten Unferer Finangen, um fie fortan mit voller und ganger Macht und fo wie Sie es in Ihrem Gewiffen jum Besten Unseres Dienstes für nothwendig erachten merben, zu verwalten, ---ohne daß Sie gehalten fenn follen, in Unfrer Rechnungstame mer, ober Andern, als Uns felbst, von dieser Bermaltung: Rechenschaft zu geben." In diesem Berhaltnis blieb Fouquet bis zum Tobe bes Karbinals, ber ihn noch in ben letten To gen mit bem Prafibenten Lamoignon, Le Tellier, Colbert und bem Bischof von Frejus, Bongo Onbedei, jum Testamentse pollstreder ernannte.

Mazarin starb ben 9. Marz 1661. Schon am folgenden Morgen um sieben Uhr ließ Ludwig XIV. ben Kanzler von Frankreich, ben Oberintendanten und die übrigen Minister kommen und erklärte ihnen mit kurzen Worten, daß er von jett an selbst regieren wolle, und daß nur die Achtung für einen Minister, ber ihm in schwierigen Zeiten so treu gedient, die Rucksicht auf das Wohl des Staats, während das königliche Ansehen noch schwach gewesen, und die reisliche Ueberlegung, welche ein solcher Schritt fordere, ihn verhindert habe, seinen Entschluß früher auszuführen g). Er befahl ihnen,

g) Pellisson, t. I. p. 14. Am aussuhrlichsten in ben Memoiren bes jungern Brienne, ber als Augenzeuge spricht, (Memoires inedits de L. H. de Lomenie, Comto de Brienne, publ. p. Barrière. Paris 1828, II Banbe. 8vg.) tom. II. p. 155. u. ff. — et vous, monsieur le surintendant, je vous ai expliqué mes vo-

von nun an ju gewiffen Tagen, bei wichtigen Sachen ju jeber Stunde, ihm felbst zu berichten und nichts, nicht einmal einen Daß, auszufertigen, ohne feinen ausbrucklichen Befehl. Er errichtete zwei neue Confeile, bas ber Depefchen, wo rin bie Staatssefretare in Gegenwart bes Ranglers und bes Kinanzministere über alle innere Angelegenheiten Bericht er statten mußten, und bas ber auswärtigen Ungelegen, heiten, wo er sich alle Depeschen, bie vom Auslande ein gingen, von Anfang bis zu Ende vorlefen lief und bie And worten ertheilte, die er fich bann ebenfalls vorlefen lief. Dieses Conseil, gewöhnlich ber Rath ber Drei genannt, be Rand aus Kouquet, bem feine Stelle als Oberintendant ber erften Rang gab, Le Tellier für bas Rriegswefen und Lionne für bas Auswärtige. hier wurden bie wichtigften und go beimften Angelegenheiten bes Reichs verhandelt. 3m Gebei men arbeitete ber Ronig viel mit Colbert, ber in ber erken Beit nur Rinangintenbant mar, aber ichon bamals eine bebeutenbe Wirksamkeit hatte, indem er bie Register ber Ronds führte, wodurch ihm eine gewiffe Controlle ber Ginnahmen und Ausgaben gutam. Reiner von ben Pringen, nicht einmal Die Mutter bes Ronigs, Die fehr auf größeren Ginfluß gerechnet hatte, murbe bei biefen Berathungen zugezogen. Die bof leute, welche nun allen Ginflug verloren, indem ber Ronig fiche jum Gefet machte, ihre Bermenbung nie ju berücksichtis gen, maren naturlich mit biefer neuen Ginrichtung febr un zufrieben, mahrend bas Bolt, bas balb bemertte, wie viel rafcher und punktlicher alle Gefchäfte beforgt murben, fich ben schönsten hoffnungen überließ h). Der Ronig arbeitete täglich

lontés; je vous prie de vous servir de Colbert, que seu messieur le Cardinal m'a recommandé. — La face du théâtre change. Dans le gouvernement de mon Etat, dans la régie de mes sinances et dans les négociations au dehors, j'aurai d'autres principes que ceux de seu Mr. le Cardinal. Man vers glétée bie Oeuvres de Louis XIV.

h) Pollisson I. p. 16: "Les peuples, à qui il étoit assez ordinaire de voir nos Rois à toutes les heures, mais non pas d'en être

fieben bis acht Stunden und war bei allen Berathungen feiner Minister quatgen. Die meifte Aufmertsaniteit wibmete er ben Kinangent, bie in heillofer Berwirrung waren, ba Matorin bas Bermogen bes Staats gang wie fein Gigenthum betrachtet und niemals Rechnung abgelegt hatte. Die völlige Beranberung, bie ber Ronig mit diefem 3meige ber Bermat tung machen wollte, hielt er jeboch Unfange noch geheim. Er begnügte fich, vier Millionen an ber Grundfteuer gu erlaffen, indem er die Steuerpachter gwang, um einer gerichtlichen Unterfuchung gu entgeben, fünf Millionen bergugeben, movon Eine ju ben Bergnugungen bes hofs verwendet murbe. gange Ersparnig mar überhaupt mehr gum Schein, weil bie Erhebung ber Steuern fo beschaffen mar, baf bie Bachter leicht Mittel finden tonnten, fich ben Schaben von ben armen Unterthanen erfeten zu laffen. Inbeg hatte Lubwig bie Rreube, bag feine Sparfamteit, feine Ordnungsliebe, feine Gerechtigfeit gepriesen wurden, und bag man Bergleichungen anstellte, bie naturlich gom ginn Rachtheil ber alten Regierungsweise ausfielen. Dem Konige mochte baburch ber Muth machsen, wie er fich ausbrudte, sein eigner Oberintenbant gu fenn, und Colbert, ber ihn mit allem Detail ber Finangen betannt machte, flieg, wie ber Ronig felbst versichert, fo fehr im Bertrauen, bag bei ber vieljahrigen Reinbichaft gwischen Colbert und Fouquet ber Sturg bes letteren unvermeiblich murde. Kouquet felbst fah mohl ein, daß Einer von Beiden ben Plat werbe verlaffen muffen, allein fev es, bag er eine au hohe Meinung von feiner Bichtigfeit hatte, bag er feinen Berbindungen gu viel vertraute i), daß er bie Freundlichfeit,

écoutés, moins encore d'être expédiés si promptement, et délivrés de cet état incertain et flottant entre la craînte et l'espérance, pensoient voir renaître le siècle d'or en matière de gouvernement Der König nahm bie Bittschriften zu jeder Stunde und an jedem Orte an, las sie selbst und gab sie erst bann den Staatssel etaren, die sie schnell beantworten musten.

i) La Fare p. 147: Fouquet, dans l'appréhension qu'il aveit eu du Cardinal, s'étoit voulu mettre en état de lui résister en

womit ihn ber König fortwährend behandelte, arglos für Wahrheit hielt, oder daß auch er glaubte, der Eifer des Königs werde bald nachlassen und alsdann Alles seinen alten Sang gehen, kurz er schmeichelte sich so, Solbert ohne Rühe verdrängen zu können, daß die wiederholten Warnungen seiner Freunde ihn in seinen Hossnungen nicht zu stören vermochten. Am meisten baute er wohl auf das Wort des Königs selbst, der ihm bald nach Mazarin's Tode, auf das Geständniß, daß manche Unregelmäßigkeiten in seiner Verwaltung vorgefallen seven, die bestimmte Versicherung gegeben hatte, er wolle ihm alles Vergangene verzeihen (Oui, je vous pardonne tout le passe)k). Auch hatte der König,

s'acquerant des amis; et comme il étoit naturellement visionnaire, il crut en avoir un bien plus grand nombre qu'il n'en avuit réellement. Il en fit une liste: la moitié de la cour se trouva sur ses papiers. Besonders hatten sich die jungern herrn des hoss zu Fouquet gehalten wahrend die alteren mehr dem Karbinal huldigten; nur Wenige, die sich nachher wohl dabei besanden, hatten sich dem Konige angeschiossen. Ebend. p. 145.

k) Conclusion des défenses de M. Fouquet p. 156 unb Recueil des defenses II, p. 94. Leiber hat Pelliffon, ber am genauften bavon unterrichtet fenn mußte, weil er feit 1657 unter Fouquet angeftellt war und fein Bertrauen genoß, in feiner Geschichte Lubwig's XIV. von Magarin's Tobe bis jum Frieden von Nimmegen Fouquet's Dis nifterium aus leicht zu errathenden Grunden übergangen. trefflich gefdriebenen Bertheibigungefdriften, bie unter bem Sitel Recueil des désenses de M. Fouquet, Suite du Recueil etc. und Conclusion des désenses von 1665 - 1668 in 13 Duodezbanben ohne Druckort in Solland, fowie auch in den Oeuvres de Fouquet erschienen find, enthalten einen Schat von Rotigen gur Ge-Schichte ber innern Bermaltung Frankreichs in Diefem Beitraum. Sie muffen aber, ba fie großtentheils Partheifchriften find, welche uberall nur bie Lichtfeite zeigen follen, naturlich mit ber ftrengften Rris tit benutt werben. Man wird indes felten irre gebn, wenn man, was freilich bochft mubfam ift, die Protofolle über die Berbore Buntt für Puntt mit Talon's Antlagen und Rouquet's Bertheibigung gufammenhalt. - Pelliffon's Freund Conrart hat über biefe Beit nur wenige Fragmente. Choify, ber es von Delliffon und Da :

wenn wir seinen Memoiren glauben durfen, Anfangs wirklich die Absicht, unter Colbert's Controlle Fouquet zu behalten, da er von seinen Kenntnissen eine hohe Meinung hatte. Wie er einsah, daß Fouquet sein Bertrauen fortwährend misbrauchte, beschsoß er zuerst, ihn ohne weitere Strafe blod von den Geschäften zu entsernen, und nur die Sorge, daß Fouquet's hochstrebender, unruhiger Geist einen solchen Wechsel des Geschicks nicht ertragen wurde, brachten nach und nach den Eusschluß zur Reise, ihn zur größeren Sicherheit verhaften zu lassen und vor ein Gericht zu stellen kk). Der

rette gehort haben will, faat t. I, p. 141, der Konig habe von F. genaue und ehrliche Auskunft verlangt, wie es mit ben Finans gen flebe, mit bem Berfprechen, wenn er ihn mahr fanbe, fich ims mer feiner zu bebienen. Fouquet fui exposoit nettement toutes ses dépenses, et entroit sur cet article là dans un fort grand détail, beaucoup plus reservé sur la recette, dont il avoit peine à lui découvrir toutes les sources, prévolant assez que s'il disoit tout, il ne seroit bientôt plus nécessaire. Il avoit tenu un petit conseil avec ses plus intimes amis, et leur avoit rapporté le discours du Roi. De Lorme, Bouchard et Pellisson, qui édient de ce conseil, lui firent remarquer, que dans ce discours du Roi il paroissoit beaucoup de fermeté et de bonté, et qu'il seroit peut-être dangereux de ne lui pas dire les choses comme elles étoient; mais il se moqua d'eux, les assurant que ces premières velleïtés de gouverner ne seroient pas long temps dans l'esprit d'un jeune Roi. --- Il donna au Roi des états de sa dépense, qu'il grossisoit, et de ses revenues, qu'il diminuoit, faisant les choses encore pires, qu'elles n'étoient. Le Roi montroit tous les soirs ces états à Colbert, qui lui en faisoit remarquer les faussetés. Le Roi insistoit le lendemain avec Fouquet, sans pourtant vouloir paroitre trop instruit, et Fouquet insolent persistoit dans le messonge. Cette épreuve plusieurs fois reîtérée détermina enfin le Roi à perdre Fouquet." So ftellt auch Lubmig felbft in feinen von Pelliffon redigirten Dentwurdigkeiten bie Sache bar. Befonbere argerte ben Ronig , baß &. aus Gitelfeit oft um Privataubiengen. bat und ibm "unnuge" Dinge vortrug. Oeuvres de Louis XIV. t. 1, p. 103.

kk) Ocuvres de Louis XIV. t. I, p. 102.

Ronig scheint auch in ber That, vermuthlich burch Magarin veranlagt, in beffen Charafter befanntlich Borficht ein hauptjug mar, von Fouquet's Berbindungen hochft übertriebene Begriffe gehabt gu haben, benn er betrieb feine Berhaftung mit einer Mengstlichfeit, als ob er es mit einem Pringen feines Baufes ju thun hatte. Fouquet mar Generalprocureur bes Parifer Parlaments und fonnte als folder nur in einer all gemeinen Bersammlung (grand' chambre) bes gangen Parlamente gerichtet werben, wo hundert und fünfzig Ropfe ihre Meinung fagten, wo alfo eine Juftig, wie fie ber Ronig wunschte, nie zu hoffen ftand. Wollte man aber Kouquet burch eine Specialcommission richten laffen, so verlette man bie Rechte bes Parlaments und es schien nicht rathsam, biefer Berfammlung, beren Ginfluß man in ben burgerlichen Unruben erfahren hatte, gerade jest neuen Stoff jum Widerftande ju geben. Allein auch bafur mußte Colbert, ober mer fonft bie Seele bes Beginnens mar, Rath ju schaffen. Tage bes folgenben Jahres follte ber Orben bes heiligen Beiftes, ber nicht einmal bie Salfte ber ftatutenmäßigen Dit glieber gahlte, vollgahlig gemacht werben, und ber Ronig hatte erflart, bag er weber feine Staatsfefretare, noch irgend ein Mitglied bes Parlaments (aucun qui fut de robe ou de plume) bagu ernennen murbe. Man mußte, wie fehr Fouquet ben Orben fich wunschte, und grundete hierauf ben Plan. Man gab ihm nämlich zu verstehen, daß ber Ronig, ber ihm bei jeder Belegenheit bas größte Bertrauen zeige, ihn gewiß, fo balb er nur feine Stelle im Parlament, mofur er überbem ' eine fehr ansehnliche Gelbsumme erhalten fonne, nieberlege, ju gleicher Beit jum Ritter bes Beiligengeistorbens und jum erften Minifter ernennen murbe. Dies mirtte. Fouquet ents fchloß fich nicht nur, bie Stelle zu verfaufen, fonbern auch bas bafür erhaltene Gelb, eine Million Livres 1), bem Ronige

<sup>1)</sup> Er erhielt für die Stelle 1,400,000 Eivres; 400,000 mußte er seinem Bruber für bessen Anspruche auf die Rachfolge (survivance) genben. Conclusion des desenses pag. 96. Der Prafibent Barentin

gu schenken, ber es bankbar annahm (en pur don). Alein selbst jest, nachdem man ihm ben Schut bes Parlaments entsgogen zu haben glaubte, schien Fouquet noch so gefährlich, baß ber König es nicht wagte, ihn in Paris verhaften zu lassen, sondern zu diesem Zweck in die Bretagne zu reisen besschloß. Ueberdem war auch die Jahrszeit, der Sommer, wie Ludwig versichert, zur Entsernung des Oberintendanten am wenigsten geeignet, weil man nothwendig zugleich eine große Beränderung mit den Staatspachtungen vornehmen mußte, deren Ertrag größtentheils erst nach der Erndte einging; die Aussührung mußte also schon deshalb bis zum Herbst versschoben werden. Ueberdem sollte Fouquet vorher noch vier Millionen aufbringen II). Um ihn daher noch sicherer zu machen, zeigte er ihm fortwährend ausgezeichnetes Bertrauen und besprach eine Wenge Dinge, ohne die andern Minister zu fra-

hatte fogar 400,000 Livres mehr geboten, allein aus Rudficht für bie Ronigin Mutter (Gourv. pag. 346.) jog Fouquet bie geringere Summe por, bie ibm fein Freund und Bermanbter Barlai gab. -Man fand fpater ein Billet von Pelliffon, worin er Fouquet befdwor, feine Stelle im Parlament um feinen Preis zu vertaufen. - Ueber ben boben Preis biefer Stellen bemerkt Boltaire febr richtig Sibolo de Louis XIV. l. 14, chap. 25: Le prix excessif des places "au parlement, si diminué depuis, prouve quel reste de considération ce corps avait conservé dans son abaissement même. Le Duc de Guise, grand chambellan du Roi, n'avait vendu cette charge de la couronne au Duc de Beuillon que huit. cents mille Livres. Dabei ift aber auch zu bedenten, bag eine Sofwurbe mehr Aufwand erforberte. Db Colbert, ober ber Marquis be Laigues, ber quasi mari ber Bergogin von Chebreufe, ober gar, wie Brienne behauptet, ber Ronig felbft ben feinen Streich angab, ober ausführte, laffen wir babin geftellt. Rouquet felbft fagt bei Brienne (t. II. p. 184.) den Tag vor der Abreife nach-Rantes nur im Allgemeinen, aber freilich fo, bag man es junachft auf ben Ronig beziehen muß: On me leurre d'un collier de l'ordre qu'on ne me donnera pout - être jamaie, worauf Brienne naiv ermiebert, er glaube es auch nicht. Daß Colbert gar teinen Antheil ge habt, credat Judaeus Apella.

ll) Ocuvres de Louis XIV, t. I, p. 103.

gen, nur mit ihm. Er ließ burch ihn ohne Mitwiffen ber anbern Minister in England Unterhandlungen anknupfen, mit benen es ihm kein Ernst mar, und dieselbe Beranlaffung scheinen auch die Berhandlungen mit dem Karbinal Ret gehabt au baben, von benen Buy Joli in feinen Memoiren fpricht m). Er erichien fogar mit feinem gangen Sofe auf einem Refte, welches ihm Fouquet und, wenn man ben Memoiren glauben barf, vom Ronige selbst bagu veranlagt, am 17. August im Baux sle Bicomte gab. Diefes Schloß, mit feinen weitlaufe tigen von Le Notre angelegten Garten übertraf an Pracht Die königlichen Schlöffer zu Fontainebleau und Saint Germain. Levau, ber nach Boileau auch bie herrliche Colonnabe bes Louvre entwarf, hatte es gebaut; Banbe und Deden waren mit ben Bilbern ber vorzüglichsten Meister geschmudt, von benen wir nur Lebrun nemen wollen. Das Keft felbft war nicht minder prachtig. Im Garten war ein Theater gebaut, auf welchem jum erstenmal Moliere's Facheux mit einem Prolog von Pelliffon gegeben murben; bie Springbrunnen und bie bamals noch feltenen Drangenbaume bienten als Deforationen. Dem Schauspiel folgte Feuerwert, Ball und Spiel, und bamit die hofleute nicht genothigt waren, ihr eignes Gelb zu verspielen, foll ihnen ber liberale Kinanzminifter volle Beutel in ihre Zimmer gestellt haben n). Die Soffeut

m) Man vergleiche die Memoiren des Abbe Choisn (Amsterdam 1727) I, p. 154. mit Guy Josi (Paris 1820) VI, p. 79: Pennacors (den Le Xellier zum Karbinal Ret geschickt hatte) de son cote stipula le même secret au nom du Sieur le Tellier sur toute cette négociation, déclarant qu'il quitterait tout là, s'il apprennoit que le Surintendant Fouquet en eût entendu parler. Gleich darauf kommt der Abbe Charrier im Haag an, um über dieselbe Sache in Fouquet's Namen zu unterhandeln, der das Crzbisthum Paris einem seiner Brüder zuwenden wollte. Kaum ist aber Fouquet verhaftet, so macht Le Aellier ganz andere Bedinz gungen. Fürchtete man, Fouquet und ber Karbinal Ret möchten ihre alte Berbindung erneuern?

n) Die Beschreibung bes Festes findet man bei Choist und Andern, vorzüglich bei Lasontaine, ber als Augenzeuge spricht, in einem poetis

fanden das sehr artig, nicht so der König, den überkaupt, weil er einmal gegen Fouquet eingenommen war, alles an diesem Feste beleidigte; so schienen ihm selbst die Eichhörnchen in Fouquet's Wappen, mit der Inschrift quo non ascendet? die er sich übersehen ließ, die hochverrätherischen Entwürfe bes Besters zu verrathen. Auch soll er, der Verstellung nicht mehr Weister, seinen Unwillen darüber der Königin Mutter laut ausgesprochen haben o). Wenigstens blieben die Geste-

fchen Briefe an Maucroir, Oouvres diverses edit. in 800. 1729. t. III. p. 296. Bugn = Rabutin, obaleich Rouquet's Reinb, faat bod: "on lui conseilla de donner cette fête, comme un grand plaisir au Roi, et même on le flatta de tant d'espérance d'agrandissement, qu'il se laissa persuader de vendre sa charge de Procureur Général, comme étant au-dessous des honneurs qu'on lui destinoit." - Mazarin, von bem freilich auch Montglat IV, p. 254. feine Beitgenoffen fagen last "jamais on ne fit une telle litière de la royaute," batte noch 1660 ein Reft ges geben, mas eine halbe Millionen Libres toftete; es mar eine Lottes rie, wozu auch ber Ronig und bie Ronig in Loofe erhielten ; bie Preise bestanden in Cbelfteinen, Gilberzeug, Rrnftal, Spiegeln, Banbichuhen u. bgl. Ale ber Oberintenbant Bullion im Jahr 1640 bie erften Louisb'or fchlagen ließ, lub er eine Gefellschaft und theilte bie erften Stude als Deffert unter feine Gafte aus, bie auch fo begierig augriffen, bağ ber herr Oberintenbant, wie weiland Rrofus, berglich lachen mußte, weil bie Beren mit ihren übervollen Zafchen Dube batten, zu gehen. - Rach biefen Borgangen, bie wir leicht vermehren tonnten, wird man geneigt fenn, uber Fouquet's Unverfcamtheit meniger hart ju urtheilen ; Beispiele find anftedenb. uebrigens fagen bie beften Memoiren, auch La Fontaine's Befdreibung, nichts bavon, fo bag die gange Erzählung ebenfalls nur eine Erfindung übelwollender Dufigganger zu fenn icheint.

o) Memoires de Choisy t. l. p. 171. Gourville, ber ben Finanzmis nister in ber That warnte, (S. 549.) hinterbrachte ihm auch, wie Choisy versichert, ber Konig habe zu seiner Mutter gesagt: Ah Madame, est-ce-que nous ne forons pas rendre gorge a tous ces gens là? In Gourville's Memoiren steht davon nichts. Choisy, Bostaire u. A. behaupten, Fouquet's Devise sen gewesen: que non ascendam? So arg war es boch nicht. S. Delort Hist. de la détention des philosophes I. p. 12.

nungen bes Königs nicht mehr geheim, die Hosseute veränderten ihr Benehmen, der Günstling Saint Aignan wurde hochsahrend, die Freunde warnten dringender, selbst die Königin Mutter ließ ihm Winke geben. Allein Fouquet hielt sich, wie es scheint, nicht für so gesährlich, als er es in den Augen des Königs war; er glaubte baher den freundlichen Worten desselben, und wenn er auf Augenblicke durch die Warnungen seiner Freunde geschreckt wurde und sich dann sehr niedergeschlagen und kleinmüthig zeigte, so war er doch weit entsernt, ernstlich etwas Harteres als Absehung zu fürchten, eine Strase, die bei seinem zerrütteten Bermögen hart genug war p). Auch dauerte die Besorgniß nie lange, weil Ludwig, wie er in seinen Memoiren selbst gesteht, alle Staatsklugheit, ader, wie Andere sagen, alle Heuchelei ausbot, um den Minister sogleich wieder sicher zu machen.

Unter biesen Aussichten wurde endlich bie Reise in bie Bretagne angetreten, wo eben bie Landstände versammett waren. Sie schienen nicht geneigt, viel Gelb zu geben; Fouquet hatte baher bem Konige gerathen, sich personlich nach

p) Mémoires de Brienne t. II. p. 184. Da sagt Fouquet im Gesprach mit Brienne turg vor ber Reife nach Rantes: La Roine-mère m'a fait dire par Barthillac de me garder de la duchesse (de Chevreuse) - mais quoi! il faut se résoudre à tout. Je ne saurals croire que le Roi veuille me perdre! Brienne rath ibm, fich an bie Konigin Mutter zu wenden, barauf antwortet er: Jo l'ai fait, et elle ne m'a dit que de général, et peut-être ne sait -- elle rien des desseins du Roi contre ma personne. Dann fpricht er von Flucht: Muis m'enfuirai-jo? c'est go qu'on serait peut-êtze bien alse que je fisse. - Mabame Dupleffis Belliere fcreibt an Pomponne aus Chalons ben 19. Sept. 1661: Ce n'est pas que je n'aye assez prévu qu'il pouvoit arriver du mal à M. le S.; mais je ne l'avois pas prévu de cette sorte, et je me consolois (?) qu'on l'ostast de la place, voyant qu'il le déciroit luy-mesme pour songer à son salut. Das lette ift gewiß erlogen. Man febe ben gangen Brief in einer Anmertung gu ben Memoiren von Conrart Collect. des Meim. p. Petitot u. f. w. t. 48. p. 259.

Nantes zu verfügen, weil die Deputirten, durch seine Gegenwart eingeschüchtert ober geschmeichelt, alsbann gewiß alle Forderungen bewilligen wurden. Go warf sich der Berblenbete selbst die Schlinge um.

Mit einem gahlreichen Gefolge, ju welchem nicht ohne Absicht auch Conde und Turenne genommen wurden, traf ber Ronig am 1. Sept, in Rantes ein und nahm feine Wohnung im Schloffe. Unter bem Bormanbe, baf fie am neuen Safen arbeiten follten, gogen ftarte Truppenabtheilungen burch bie Proving, in welcher teine Spur von Babrung gu bemerten war. Fouquet, feit einem Monat fieberfrant, mar mit feis ner Familie und bem Grafen Lionne ben Abend vorher angekommen und hatte ein Saus am andern Ende ber Stadt bezogen, aus welchem, wie mehrere Rachrichten behaupten. ein geheimer Bang nach ber Loire führte, fo baß es nur von ihm abhing, trot aller Wachen nach Belle : Iste zu entfliehen. So wie ber Ronig feine Anwesenheit erfuhr, ließ er fich burch . ben jungen Brienne, mit bem Fouquet feit furgem in freunda Schaftlichen Beziehungen ftanb, nach feinem Befinden ertundis gen; Kouquet mar inbeffen ichen auf bem Bege nach bem Schlosse. Dieser und bie folgenden Tage vergingen unter Beschäften; bie Stimmung ber Stande mar guvorkommenber. als der Konig erwartet hatte. Am 4. murbe Brienne wie ber zweimal zu Rouquet geschickt, und fand biefen in voller hoffnung, bag ber Ronig Colbert's Berhaftung beichlofe fen habe, benn bag irgend etwas Bebeimes im Berte fen. hatten manche ungewöhnliche Unstalten ju beutlich verrathen. Als Brienne am andern Morgen um 6 Uhr auf Befehl bes Ronigs wieder in Fouquet's Wohnung tam, um ihm zu melben, bag ihn ber Ronig erwarte, mar Fouquet bereits im Confeil und Brienne fand ben toniglichen Commiffar fcon in voller Arbeit, seine Papiere ju versiegelu.

Das Conseil wurde wie gewöhnlich gehalten; Fouquet mußte noch 30,000 Thaler für die Marine anweisen. Am Schlusse sprach ber König noch Verschiedenes mit ihm; barauf entließ er ihn ohne bas geringste Zeichen von Ungnabe.

Raum aber hatte ber Unglückliche, ben ber König aus Furcht, im Commandanten ber Schloswache keinen getreuen Bollstrekter zu sinden, nicht im Schlosse selbst verhaften lassen wollte, die Mauern besselben hinter sich, als er vom Capitan-Lieutenant Artagnan angehalten und in einem eigens dazu erbauten Wagen unter Bewachung von 100 Musquetärs nach Angers abgeführt wurde. Seine Gattin ward nach Limoges verwiesen. Dies geschah am Geburtstage des Königs, den 5. September. — Der Mutter Fouquet's brachte ein Diener zitternd die Rachricht, sürchtend, ihr den Tod zu geben, allein die fromme, hochbetagte Frau empfing die Botschaft mit stiller Ergebung; sie sankt auf ihre Knie und betete: ich danke dir, mein Gott, du hast mein Flehen erhört und ihn auf den Weg des Heils geführt.

Bie bem Ronige gemelbet murbe, fein Befehl fen volljogen, trat er mit freudigem Beficht in bas Borgimmer und rief ben Sofleuten ju: "Ich habe ben Dberintenbanten verhaften laffen, es ift Beit, bag ich meine Angelegenheiten felbit beforge." Seine unwurdige Freude über bas Gelingen bies fes feingesponnenen Planes fpricht fich auch in bem ausführlichen Briefe aus, ben er noch am nämlichen Tage an feine Mutter fchrieb q). "Ich habe Ihnen ichon biefen Morgen geschrieben, beißt es bort, bag meine Befehle gur Berhaftung bes Dberintenbanten ausgeführt worden find, aber ich freue mich, Ihnen bas Detail biefer Gache ju melben. Gie merben miffen, bag ich fie ichon lange auf bem Bergen batte. allein es war mir unmöglich, es eber zu thun, weil ich wollte, bag er vorher breifigtaufend Thaler fur bie Marine ausgab-Ien ließe, und weil ich überhaupt mehrere Dinge in Ordnung bringen mußte, bie nicht in einem Tage beenbigt werben fonnten, und Gie fonnen fich feinen Begriff machen, welche Mube ich gehabt habe, um Belegenheit ju finden, Artagnan im Beheim gu fprechen, benn ich bin ben gangen Zag von einer

q) Lettres de Louis XIV. p. Morelli, Lettre 28. Die Rachtaffig-

Ungahl fehr hurtiger Leute umlagert (accable), die auf ben geringsten Schein burchgeblicht hatten: gleich mohl hatte ich ihm ichon feit zwei Tagen befohlen, fich bereit zu halten. -- - Ich hatte bie größte Ungebuld von ber Welt, bies beendigt zu sehen, ba mich sonst nichts mehr hier zurücklielt. Diesen Morgen endlich, ba ber Oberintenbant wie gewöhnlich getommen war, um mit mir ju arbeiten, unterhielt ich ihn bald auf die bald auf jene Weise und that, als ob ich Papiere fuchte, bis ich burch bas Fenster meines Rabinets Urtaignan im Schloghofe bemertte, und barauf ließ ich ben Oberintenbanten geben, ber erft unten an ber Treppe ein menig mit La Keuillade fprach und bann, mahrend er herrn Le Tellier grufte, verschwand, fo bag ber arme Artaignan ichon ihn verfehlt zu haben glaubte und mir burch Maupertuis fagen ließ, er vermuthe, daß man ihm gesagt habe, er folle fliehen; allein er erreichte ihn wieder auf bem Plate bei ber großen Rirche und verhaftete ihn in meinem Namen ohngefahr um Mittag. Er hat ihm die Papiere abgefordert, bie er bei fich hatte, in welchen ich, wie man mir gefagt bat, ben mahren Buftand von Belle-Isle finden foll, allein ich habe so viel andere Sachen zu thun gehabt, daß ich sie noch nicht habe nachsehen konnen. - - - Sch hatte er-Mart, bag ich heute fruh auf bie Sagt gehen wollte, und unter biesem Borwande meinen Wagen vorfahren und meine Dusquetare auffigen laffen; ich hatte auch meinen Garben, bie hier find, Befehl gegeben, auf ber Wiese zu ererciren und alles bereit zu halten, um nach Belle-Isle zu marschieren. -- - 3ch habe barauf mit ben herrn, die hier bei mir And, über biesen Borfall gesprochen, ich habe ihnen offen gefagt, daß ich meinen Entschluß schon feit vier Monaten gefaßt, daß Sie allein barum gewußt und daß ich ihn bem herrn Le Tellier erft vor zwei Tagen mitgetheilt habe, um 3ch habe ihnen auch erdie Befehle ausfertigen zu laffen. flart, bag ich feinen Oberintenbanten mehr wollte, fonbern felbst in ben Finangen arbeiten mit treuen Personen, Die nicht ohne mich handeln werden, überzeugt, daß bies bas

wahre Mittel ware, mich in Uebersus zu bringen und mein Bolk zu erleichtern. Sie werden leicht glauben, daß Manche ganz bestürzt gewesen sind (qu'il y a eu de dien penauts), aber es frent mich, daß sie sehen, daß ich mich nicht so auführen lasse, wie sie sich eingebildet hatten rund daß das beste Theil ist; sich an mich anzuschließen. Ich vergaß Ihnen zu sagen, daß ich überall auf allen Landstraßen und bis nach Saumur von meinen Musquetärs ausgeschickt

r) La Fare p. 147. ca qui (bie übergroße Borficht) parut puérile aux plus sensés, mais qui flatta le Roi, dans la pensée qu'il en acquerroit la réputation d'un prince résolu, prudent et dissimule. Man vergleiche ben Brief bes Ronigs! Lafare, überhaupt ein Dann von burchbringenbem Urtheil, hatte auch hier gang richtig gefeben. Daß die Ronigin Mutter nicht allein barum gewußt babe, fagt auch Racine in ben Fragm. Hist. "on l'avait dit à Laigues, pour le dire à Mad, de Chevreuse, afin qu'elle y dispesat la Reine; ce qui ce fit a Dampierre. Villeroi le sut aussi-Le Roi vouloit le faire arrêter dans Vaux: quoi, au milieu d'une fête qu'il vous donne, lui dit la Reine. Man fieht leicht, welchen Grund ber König hatte, fich gegen die herrn feines hofe anbere auszusprechen. Gang fo wie Racine er gablt es auch ber jungere Brienne, Memoires t. II. p. 177. Dann p. 182: Le Roi - - ne c'ouvrit de la résolution qu'il avait prise de faire arrêter le surintendant qu'à trois personnes: La Reine sa mère, M. Le Tellier et mon père, qu'il laisse. auprès de la Reine-mère pour conseil et pour mettre les scellés sur les papiers de M. Fouquet. La duchesse de Chevreuse et Laigues le savaient aussi, mais l'exécution leur en était cachée. Quei qu'il y ait bien de l'apparence (ja mobi!) que M. Colbert en avait connoissance, on dit cependant que le Roi lui en fit une fincane, parceque M. Colbert n'osa jamais parler à sa Majesté de faire arrêter M. Fouquet, et se contenta de faire agir la duchesse de Chevreuse. Bober meif man, bag Colbert mit bem Ronige nicht barüber fprach? Frau von Lafanette, die ihre Geschichte ber Pringeffin Denriette unter ben Augen und gum Theil nach ben Rotigen biefer Pringeffin fchrieb, faat ber Konig fen von te Tellier, Colbert, ber Bergogin von Chepreufe und herrn von Laigues bewogen worben, Fouquet ju fturgen.

habe, um alle Ruriere, die sie auf dem Wege nach Paris antreffen, anzuhalten und zu verhindern, daß Reiner früher antomme, als ber, ben ich Ihnen schicke." Dann lobt er ben Gifer und bie Bunftlichkeit ber Musquetars, und fpricht von bem Bergnugen, womit er ichon in ben Finangen gearbeitet habe. "Morgen," fahrt er fort, "werde ich Alles, was mir noch. gu thun übrig ift, beenbigt haben und auf ber Stelle mit eis ner außerorbentlichen Freude (avec une joie extreme) abreifen." Noch am nämlichen Tage errichtete der Rönig ein Kis nanzconfeil, welches außer bem Rangler, ber in allen Confeils ben Borfit hatte, und bem Marschall von Billeroi, bes Ronigs ehemaligem Gouverneur, ber mit einem Gehalte von 48,000 Livres bie Ehre genoß, Prafibent ju heißen, aus brei Rathen bestand, b'Aligre, be Geve und Colbert s), ber schon baburch die wichtigste Stelle unter ihnen erhielt, baf er an Fouquet's Statt in bas Confeil ber auswärtigen Ungelegenheiten genommen murbe.

Fouquet wurde schon in Angers mit vieler Harte behanbelt.' Die bringensten Bitten um Nachrichten von seiner Familie, um Erlandniß, einige Familienangelegenheiten ordnen
zu dürfen, blieben unbeachtet. Seine Krankheit hatte so zugenommen, daß sein Arzt die Aerzte in der Stadt zu Nath zu
ziehen wünschte; es wurde verweigert. Er bat um einen Beichtvater, und erhielt zur Antwort, daß man sein Gesuch
nicht eher gewähren könne, als die er ohne alle Hoffnung
sen. Er genas, und sobald er das Bette verlassen konnte,
wurde er nach Amboise und von da am Weihnachtstage
nach Vincennes abgeführt, wo er am 4. März, also sechs
Wonate nach seiner Verhaftung, zum erstenmal verhört wurde.
Erst am 18. Juni 1663 ward er zu größerer Bequemlichkeit
der Richter in die Bastille gesett. Unterdeß waren seine Sa-

a) Metteville. Cell. de Petitot S. II. t. 40. p. 163. Nous le vimes, prenant le contre-pied de Fouquet, venir tout seul chez le Rei avec un sac de velours noir sons son bras, comme le meindre petit dommis de l'épargne.

den fofort nach Untunft bes Ruriers, welcher bie Nachricht von feiner Berhaftung überbrachte, verstegelt worben. Rach einigen Memoiren ber Zeit hatte Kouquet im Augenblide ber Berhaftung ausgerufen: Saint Manbe! Mabame Duplessis Belliere! Im hause zu Saint Mande bei Me-Inn lagen nämlich feine wichtigften Papiere. Gin Bebienter, Ramens La Forest, hatte ben Wint verstanden, mare ju Fuß nach ber nachsten Station geeilt, wo zu Rouquet's Dienft Pferbe bereit gestanden, und fen gwolf Stunden vor bem Rurier bes Ronigs in Paris angefommen. Gofort hatte Kouquet's Bruder, ber Abt von Barbeaur, mit Mad. Duplefis-Belliere, ber vertrautesten Freundin bes Dberintenbanten, und mit einem Angestellten im Finangministerium, Bruant bes Carrieres, Rath gehalten. Sie waren indeg nicht einig geworben und hatten - barin stimmen alle überein - sammtliche Paviere an Ort und Stelle gelaffen. Diese ganze Beschichte ift gewiß bloges Stadtgeschwäß. Denn angenommen, bie Klucht bes Bebienten fen weder von Artagnan noch von feinen Gols baten bemertt worden, er fen fo fcnellfußig gemefen', bag er ben Reutern, welche ber Ronig fogleich nach allen Begenben bin ausschickte, vorausgeeilt mare: wie konnte bie fluge-Kran von Belliere bie Thorheit begehen, ben Abbe Fouquet in bas Beheimniß zu giehen, mit bem ber Oberintendant feit langer Beit notorisch in bitterer Feindschaft lebte t). Daß bie Die

t) Fouquet hatte vier Brüber, von welchen Einer Erzbischof von Narbonne, ein Iweiter Bischof von Agbes, ein Dritter Abbe und der Jüngste erster Stallmeister des Königs war. Der Abbe, ganz anerstannt Mazarin's Spion, (Memoires de Gourville, in der Golletz tion von Petitot t. L.II. pag. 300. und 319.) der unter andern den Karbinal Retz aus der Welt schaffen wollte, hatte durch sein Berzbältniß zu Mazarin eigentlich, wie man zu sagen psiegt, das Glückseines Bruders gemacht. Il étoit drouille avec le Surintendant (1558); il le voyoit pourtant encore, mais il ne l'en ménageoit pas davantage; il n'y a rien qu'il n'eût dit à Lyon au Cardinal pour le perdre. Sa haine venoit de ce qu'ayant fait son frère Surintendant des finances, et prétendant par là ea devoir

Bigen auf ben Straffen und in ben Salons bergleichen Beruchte eine Zeit lang glaubten, ift natürlich. Aber was foll man von Richtern urtheilen, bie ein Gerücht, wofür fie feinen einzigen Beugen vorbringen tonnen, bem Ungeflagten als Beweiß seines bosen Gewissens vorruden, mit bem gang aus ber Luft gegriffenen Bufat, bag er bie Abficht gehabt hatte, Saint Mande angunden gu laffen? Fouquet nennt dies Berfahren, gewiß nicht mit Unrecht, jammerlich (pitoyable). Bei ber Beschlagnahme ber Sachen verfuhr man mit Unordnung und Leibenschaftlichkeit. Papiere, Geld, Belbeswerth wurden weggenommen, als ob er schon verurtheilt ware, ohne bag feine Gattin ober irgend Jemand von ben Seinigen babei fenn burfte, jum Theil ohne Beiseyn einer Gerichtsperson, obgleich ber königliche Befehl bies, wie natürlich, ausbrücklich bestimmt hatte, gum Theil nur auf mundliche Befehle bes Konigs, Die Colbert überbrachte. Es ift überhaupt nicht zu leugnen, daß Colbert, der schon aus Ehrgefühl jede Theilnahme an biefem Prozeg ablehnen mußte, in ben Aften nicht nur als sehr eifriger Theilnehmer erscheint, sondern auch nach Belieben Papiere mitnimmt, beren Inhalt nicht einmal angegeben wird. Roch mehr. totoll von Saint Mande wird gesagt, Colbert sen ben 19., 20. und 21. September von fruh feche bie Abende halb fieben Uhr zugegen gewesen, und nach bem Prototoll von Fontainebleau ist berfelbe Colbert an denselben Tagen in Kontais nebleau, welches vierzehn Stunden von Sgint Mandé ent-

être le maître, l'autre n'avait pas voulu souffir un joug que l'abbé rendoit un peu tyrannique, et sur cela leurs flatteurs les animant tous les jours de plus en plus l'un contre l'autre, la haine qui d'ordinaire est plus grande entre les proches qu'entre les étrangers, ne gardo it plus de bornes entre les deux frères. Mém. de Bussy-Rabutin II, p. 175. ed. 1696. Fur das folgende sehe man Recueil t. IV, p. 93. Daß wir Artagnan's Memoiren nicht benuêt haben, wird Riemand des fremden, da sie bekanntlich nicht von Artagnan, sondern von dem oberstächlichen Bielschreiber Sandras de Courtie versast sind.

fernt ift u). Er bringt fogar ein Raftden mit, um, wie er fagt, bie Rarten von Belle : Jole, bie er bem Ronige gu geis gen wünsche, (nicht: die ber Ronig zu sehen verlange), hineinzupaden v). Gehr richtig bemerkt Fouquet, woher er benn gewußt habe, bag fich bie Rarten bort befunden, warum er ein Raftchen bagu mitgebracht habe, ba man boch ganbfarten gu rollen pflege, und brittens, ob er nicht mehr wiffe, baß man ihm bie erwähnten Karten ichen in Rantes weggenom, men habe? Wer tann es bem Angeflagten verargen, bag er hieraus alle Schliffe zieht, die man nur baraus ziehen tann; und daß er namentlich behauptet, Colbert habe ihm gerabe diejenigen Papiere, mit benen er fich vertheidigen konne, weggenommen, und falsche, die ju seinem Berberben gereichen follten, untergeschoben. Daß wenigstens bie erfte Beschulbigung nicht ungegrundet ift, beweisen die Aften. Denn ber Konia felbst erflarte feierlich vor Praffbenten und Rathen im Darlament, daß allerdings Colbert ibm Papiere aus Fouquet's Wohnung überbracht hatte, bag fle aber Staatsgeheimniffe enthielten, mithin bem Bericht nicht mitgetheilt werben burften w). Rein Gericht ber Welt wird biefen Grund zureichend

u) Recueil des désenses de M. Fouquet I. pag. 7.

v) Chenbaf. p. 199.

w) Ebenbas. p. 30. Wie nieberträchtig Colbert, ber im J. 1680 über 10 Millionen besaß, benten konnte, beweist unter andern ein Brief, ben er ben 31. Oct. 1659 aus Nevers an Mazarin schrieb, wovon sich das Original auf der königl. Bibliothek besindet (Ocuvres de Louis XIV. t. I.). Ein von ihm empsohlener Betwandter hatte den Kardinal betrogen, da bittet er biesen, das Berbrechen an allen seinen Berwandten zu strafen: il n'est pas juste que V. E. en punisse l'auteur seul; Ses graces n'out point été personnelles, elles ont regardé toute ma famille: il est juste que V. E. la punisse toute entière; et pour moi, Monseigneur (der Titel, den Mazarin gern hôrte), sans les ordres exprès de V. E. qui me retiennent, je m'en serois allé en poste la trouver avec tous mes frères, pour la supplier de nous punir comme le mérite un crime de octte nature. — Je finis, m'estimant in-

finden, ba nicht blos diese ober jene einzelne Thatsache, sonbern bie gange Bermaltung ein Gegenstand ber Rlage mar, und er burch nichts in ber Welt fich rechtfertigen tonnte, als burch seine Papiere und namentlich nicht burch Privatpapiere, foubern burch folche, welche ben Staat betrafen, alfo Staatsgeheimniffe enthielten. Die Papiere, Die man mir weggenommen hat, sagt Konquet, find gerade die wichtigsten, weil fie bie Rachweisungen über meine Berwaltung enthalten. find die Briefe von Magarin, Gervien, Colbert. Jedermann weiß, bag Magarin unumschränft regierte, bag nichts ohne feine Genehmigung geschehen burfte, es ift mithin unmöglich, bag ich im taufe von neun Jahren nicht eine Menge Schreis ben, Befehle u. f. w. von ihm erhalten haben follte; baffelbe gilt von Gervien, baffelbe von feinen Gefretaren, namentlich von Colbert. Allein in feinem Inventarium findet fich (amei ober brei Briefe ausgenommen) bas minbefte, weber vom Rarbinal, noch von feinen Angestellten, fein Befehl über bie ungeheuren Summen, bie burch ihre Sande gegangen finb. Und ba ich soviele unnute Papiere aufbewahrt babe, so wird mir fein Berftanbiger gutrauen, bag ich bie, welche gu meiner Rechtfertigung bienen mußten, vernichtet hatte.

Ferner wird im Protofolle von Saint Mande von zwei verschlossenen Kossern gesprochen, zu welchen der Schlüssel sehle; in einem zweiten Protofoll sind die Kosser offen, und man hat Papiere herausgenommen, ohne daß man erfährt, ob sich der Schlüssel gefunden, oder wer den Kosser geöffnet habe. Dies könnte vergessen sehn. Aussallend ist es aber doch, daß in einem andern Protofoll, vom 23. Februar 1662, der Schlossermeister zum Öffnen eines Kossers geholt wird, nache dem das Protofoll unterzeichnet ist und der Eine der Commissarien sich bereits entsernt hat x). Ein solches Berfahren

digne de prendre la qualité ordinaire de très-fidèle serviteur de V. E. — Colbert."

x) Chendas. pag. 262. Seguier's Schreiben, welches wir weiter uns ten anführen, findet man im namlichen Bande G. 160.

١,

für absichtelos zu halten, ift schwer, besonders, nachdem man folgendes Schreiben bes Ranglers Seguier an ben Rath Benard gelesen hat, aus bem beutlich hervorgeht, daß man ungern andere als gang vertraute Perfonen gebrauchte. schreibe Ihnen diese Zeilen, um Sie zu bitten, Sich mit Brn. l'Aleman nach G. Manbe gn begeben, um an alle Orte bie fes haufes die Siegel anzulegen und fie burch ftarte Bachen ficher zu ftellen. Wenn ber herr Civillieutenant ichon bie Siegel angelegt hat, fo werben Sie nichts thun; find bage gen Sie bie Erften, fo hat'er Befehl, nichts zu thun. 3ch bin überzeugt, bag Sie foviel als möglich eilen werben (que vous ferez toutes les diligences nécessaires pour ce sujet)." Es lag alfo bem Rangler febr am Bergen, bag bie Berrn, bie er hinschickte, bie Ersten senn mochten. Gie tamen auch wirklich eher und fanden bas haus ftatt von einer Civilbe borbe von einer Militarmache befest. - Ein großer Pad Papiere wurde von zwei Gerichtsbeamten für unnüs erflart. in einen Sad geworfen und so in ein anderes Zimmer gebracht, wo fie einige Zeit un beachtet liegen blieben, wo man also allerdings hinweg und hinzu thun tonnte. Spater wird diefer Gad wieder vorgebracht und bas Erfte, mas man barin findet, ift eine Schrift, aus welcher hervorgeben foll, baß Rouquet jahrlich von ben Pachtern ber Salgftener eine bedeutende Pension erhalte y). Biele Papiere murben

y) Ebend. p. 199. sindet man das Protofoll, welches hierüber die unsverwerslichen Zeugnisse der Justizbeamten enthält. Der König verslangt, man solle ihm die wichtigsten Papiere bringen; die Sommissäre sinden sie aber so wichtig (de telle importance), das sie dies selben ihrem Grefsier Foucault nicht allein vertrauen wollen. Sie übergeben sie dem Könige selbst; "sur quoi nous aurions pris occasion de lui dire que nous étions obligé de l'avertir que, dans l'ordre, les pièces, que nous lui apportions, devoient être remises avec toutes les autres trouvées sous le dit scellé, et que nous supplions Sa Maj. de prendre en bonne part le dit avis, dont nous étions chargés de la part des dits Commissaires pour le bien de la Justice, Der König sagt ih-

gar nicht paraphirt, andere nur von Colbert's Bertrautem Foucault, der gegen allen Brauch vom Könige zum Greffier der Gerichtsbeamten gewählt worden war. Dies sind nur einige von den unzähligen gesetwidrigen Handlungen, die man sich bei der Beschlagnahme der Sachen zu Schulden kommen ließ.

Kouquet murbe vor eine Specialcommiffion (chambre de justice) gestellt, beren Mitglieder ber Ronig aus ben verschie benen Parlamenten gewählt hatte. Auch dies mar eine Berletzung bes Rechts. Denn als Fouquet sein Umt als Gene ralprocureur nieberlegte, mar er schon fünf und zwanzig Jahre Mitglied bes Parlaments gewesen; mithin genoß er Die Borrechte ber Beteranen, Die felbst nach ihrem Austritt Chrenmitalieber blieben, eine berathenbe Stimme behielten und in Criminalfällen nur vom gefammten Parlament (grand' chambre) gerichtet werben fonnten. Auch ale Oberintendant fonnte er nicht vor eine chambre de justice gestellt werben, bie überbem nicht einmal competent mar, über Staatsverbrechen zu urtheilen z). Aber abgesehen bavon, mar auch bie Wahl ber einzelnen Richter von ber Urt, bag fich Fouquet mit Recht barüber beflagen fonnte. Mehrere, 3. B. ber Prafibent bes Gerichts, ber Rangler Seguier, ber Benes ralapvotat Talon, einer ber größten Juriften feiner Beit, maren fo notorisch Feinde bes Angeflagten, bag ihre eigne Ehre

nen qu'il l'ontondoit ainsi. Wer wird in ber entgegengesfehten Antwort bes Konigs, von ber wir oben gesprochen haben, ben Ginfluß seiner Minister verkennen?

z) Ebenbas. S. 46 und f. Wem die Prozessschriften nicht zur hand sind, der vergleiche Hist. de Louis XIV. par de la Hode Liv. XXVII. Dieses Buch ist bekanntlich unter zwei verschiedenen Ramen erschienen; in der Ausg. dei J. Duren im haag 1740 u. s. Bande 4. ist Bruzen de la Martinidre, prem. Geogr. de S. M. Cathol. Secretaire du Roi des deux Siciles et du conseil du Roi, auf dem Aitel genannt, dagegen steht in der Ausgabe, die in denselben Jahren in 6 Quartbanden bei Barrentrapp in Frankfurt und Christ in Basel erschienen ist, der Rame des wahren Berfassers, de la Hode, auf dem Aitel.

١.

erforbert hatte, zurudzutreten; Anbere, 3. B. Colbert's Oheim Puffort, waren bie nachsten Berwandten seiner Gegner ober standem in so abhängigen Berhältnissen zu ihnen, daß sie schon beshalb nicht wohl für unpartheilsch gelten konnten ==).

Indes blieben Fouquet's Borstellungen unberücksichtigt, und ber Prozes begann. Die Berbrechen, beren man ihn ansklagte, waren theils Staatsverbrechen, (crimes de lèze Majenté), theils Unterschleife und Misbrauche in ben Finanzen.

Unter ben Staatsverbrechen, die er begangen haben sollte, war das Erste das Riederschreiben des Anfangs eines Planes, was seine Freunde thun sollten, ihn zu retten, wenn seine Gegner es unternehmen würden, ihn zu stürzen. Dieser Entwurf, der nicht einmal beendigt noch vielweniger ins Reine geschrieben war, von dessen Dasen, soviel sich aus den Aften ergab, Niemand etwas erfahren hatte a), enthielt im Wesentlichen Folgendes: Seit längerer Zeit suche der Kardinal Mazarin ihm auf alle Weise zu schaden, indem er ihn bei dem Könige verläumde, ihm Feinde zu machen suche und sogar im Schoose seiner Familie Zwietracht säe. Er

<sup>22)</sup> Dies war die all gem eine Stimme; man lese nur die Briefe der Frau von Sevigne und Conrard's Auffat über den Prasidenten von Resmond. Daß ebenso allgemein Colbert als die Ariebseder des ganzen Bersahrens angesehen wurde, beweist schon henault's surchtbares Sonett: Ministro avaro et lache u. s. w.

a) Sourville erzählt in feinen Memoiren (collection des memoires rolatifs à l'histoire de France p. Petitot et Monmerque S. II. t. LII.) pag. 336. Houquet habe ihm 1660 ben Plan gezeigt; auf seine Bemerkung, daß er nicht auszusühren sep, habe Fouquet ein Licht bestellt, um ihn zu verbrennen, da aber Zemand dazu gekoms men, habe er das heft hinter einen Spiegel versteckt, wo es nach her vergessen worden sep. Ob Gourville die Zeit richtig angegeben hat, ist zu bezweiseln; er sagt à peu près dans au temps là und man weiß, daß er seine Memoiren erst 1702, als ev 78 Jahr alt war, binnen sun Monaten dictirte und sich dabei zu sehr auf sein Gedächtniß verließ. So weiß er z. B. nicht einmal gewiß, ob Pellisson mit Fouquet verhaftet wurde. Wie Fouquet mit Mazarin stard, sieht man am deutlichsten bei Gourville S. 523.

uffe baber fürchten, ber Karbinal werbe babei nicht feben eiben. Da er nun aber theils ans Erfahrung theils aus bes arbinale Munde miffe, daß berfelbe mehrere feiner Feinde os aus Kurcht vor ihrer Rache geschont habe, so tonne er ierzeugt senn, daß wenn der Kardingl einmal etwas gegen a unternehme, berfelbe Alles thun werbe, um ihn für ims er unschädlich zu machen, daß er ihm also nicht blos sein mt, fondern auch Freiheit und Leben rauben werbe. Sowie baber verhaftet murbe, follten bie Seinigen verhindern, is bas Parlament nicht zu eifrig einschreite, bamit ber Rarnal nicht noch mehr erbittert werbe; man folle fich nur bas r verwenden, daß er seinen Bebienten, seinen Roch und feis m Argt behalten burfe ; feine Frau folle fich in ein Rlofter mudziehen; feine Tochter mit ihrem Gatten, bem Grafen haroft, nach Calais geben und ben Plat in guten Stand Ben; baffelbe folle mit Belle Sele, Concarneau und einigen ibern Orten geschehen. Weiter solle man nicht geben, so inge Mazarin fich begnüge, ihn gefangen zu halten, beginne aber Aergeres, (s'il passoit outre), so muffe er munblich nb fdriftlich von allen feinen Bermanbten und Freunden, mentlich vom Marschall Rabert, bestürmt werben, Belfe 16 nicht, fo konne man etwa ein Manifest gegen bie Ge altthätigkeiten ber Regierung ausgehen laffen, bas Parlaent, Die Beiftlichkeit aufregen, einige Schiffe bewaffnen, um irm zu machen (pour faire crier), und allenfalls auch einige iner heftigsten Feinde, g. B. Le Tellier, entführen b); feine

b) Wortsich: "Une chose qu'il ne faudroit pas manquer de tenter, seroit d'enlever les plus considérables du conseil au moment de la rupture, comme M. Le Tellier et quelques autres de nos ennemis les plus redoutables." Wie auch hier das Gerucht vergrößerte, Kehen wir aus Conrart's Brief vom 29. Septbr. 1661 (tom. 48. pag. 257. der Petitot'schen Sammlung), wonach in obigem Entwurf stehen soll, man musse Le Tellier auf die Folter spannen. Conrart, der dies für wahr halt, glaubt doch auch, das die Damenbillets, von denen er zwei sehr energische liesert, erdiche tet sehen.

Schiffe muffe man mit fremben Solbaten und Matrofen bemannen, und ben Biceabmiral Reufschaise zu gewinnen suchen (cultiver)., bag er Belle : Iste, wenn er ben Auftrag erhalte, es zu belagern, nicht ernstlich bedränge. hierauf solle man burch gutliche Uebereinfunft feine Freilassung zu bewirten suchen, er wolle bann Burgschaft stellen, fich am Rarbinal nicht zu rachen. Bei jedem Schritt folle man feine treue Freundin; Madame Dupleffis = Belliere, bie von allen feinen Bunichen genau unterrichtet fen, zu Rath ziehen. fang war 1657, bas Uebrige ohngefahr im Januar 1659 gefchrieben. — Kouquet's Bertheidigung über diesen Buntt traat ben Stempel ber reinsten Unschuld bb); übrigens be barf es feiner Bertheibigung gar nicht, wenn man erwägt, baß Mazarin, gegen welchen ber Plan gerichtet ift, gestorben war, und bag es fein Gefet giebt, burch welches Gebanten bestraft werben. Cogitationis poenam nemo patitur.

Der zweite Klagepunkt war, Fouquet habe Belle-Isle befestigt. Fouquet hatte Belle-Isle vom Herzog von Res gekauft, weil der König gewünscht hatte, eine so wichtige Besthung in treuen Händen zu sehen, er hatte an den Besechtigungen arbeiten kassen, weil es ihm ausbrücklich war besschlen worden c). Ueberdem hatte er nicht nur dem Könige

bb) Recueil t. II. p. 6 — 40. Man sieht beutlich, daß ber ganze Plan blos barauf berechnet war, dem Kardinal zu drohen. La Fare sagt pag. 145: on lui fit faire beaucoup de choses en le menaçant. Beschlossene Sache war es nie, kaum mehr als ein eitler Traum zum Trost seines Herzens. Das Original besindet sich in den handsschriften der königlichen Bibliothek, collect. 494. No. 884, woraus das Wesentlichste in der Petitot'schen Ausgabe von Gourville's Memoiren S. 337. abzedruckt ist.

c) Recueil t. II. p. 359 sinb bie foniglichen Defrete abgebruckt. Im ersteren vom 20. Aug. 1658 heißt es: So Majesté a résolu d'engager quelqu'un de ses plus affidés serviteurs d'en traiter, et pour cet effet n'ayant pu faire choix d'aucune personne qui ait donné plus de preuves de son zèle et de sa sidélité que le Sieur Fouquet, Conseiller etc. etc., Sa Majesté l'a convié de traiter de la dite terre et marquisat de Belle-Isle avec le

selbst mehrmals ben Wunsch geaußert, Belle-Isle bem Staate zu verkaufen, sondern es war auch erwiesen, daß der Commandant bes Plates, wie auch der von Concarneau, nicht die mindeste Schwierigkeit gemacht hatte, die königlichen Trups pen einzulassen.

Als brittes Staatsverbrechen wird angeführt, bag er bas Gouvernement von Concarneau gefauft habe. Wie ein offentlich mit Wissen bes Rarbinals Mazarin abgeschlossener Kauf auch nur scheinbar zum Berbrechen gemacht werden konnte, begreifen wir nicht. Uebrigens bestritt Fouquet auch bas Faktum, indem er angab, er habe Concarneau für seinen jüngsten Bruder gekauft.

Zum vierten wurde er angeklagt, er habe sich von mehreren Personen schriftliche Versprechen ihrer Treue und Ersebenheit ausstellen lassen. Man fand drei Schriften dieser Art: Die Eine bezog sich auf den Ankauf von Belles Isle und war durchaus unverfänglich. Die Zweite, von einem Prästenten des Obersteuerhofs (cour des aldes), Maridor, aussgestellt, enthielt allerdings ein gesetzwidriges Versprechen, als lein erstlich hatte es Fouquet nicht gesordert, sondern im Gesgentheil Maridor's Versahren getadelt, und zweitens war er nie, weder vorher noch nachher, in irgend eine nähere Vers

dit Duc et la dite Duchesse de Rets — — — à la charge néanmoins d'y entretenir une garnison suffisante pour la seureté de la place, et de faire les choses nécessaires pour sa conservation " etc. — Frau von Motteville sagt: Collect. des Mémoires p. Petitot t. XL. p. 142: Les amis de Fouquet ont dit, et il est à croire qu'ils ont dit la vérité, que ce Surintendant, qui en esset étoit capable par son génie et par son esprit de beaucoup de grands desseins, avoit eu celui d'y faire bâtir une ville, dont le port étant bon devoit attirer tout le trafsic du nord, et, privant Amsterdam de ces avantages, rendre par là un grand service au Roi et à l'état. Das beibe Fouquet, Bater unb Cohn, weit aussehende Plane sur handel und Colonien hatten, und das Colbert Manches baraus gelernt hat, beweisen mehrere Stellen der Prozessatten; dies gehort aber mehr in eine Geschichte Colbert's.

binbung mit Maribor getreten, hatte mehrere Berfingung gegen ihn erlaffen, und wenn er bei ber cour den alle & was zu fuchen hatte, fich nicht an ihn, fonbern an Anden gewendet. Alle biefe Angaben wurben vom Prafibenten w Maribor im Berhor bestätigt. - Die Dritte war von eine gemiffen Delandes ansgestellt, ber im Dienst bes Abbe fin quet und Commandant von Concarneau gewesen war. # bie Brüber fich verfeindet hatten, erflatte ber Dberinterbet Delandes moge zwischen ihm und feinem Bruber mablen. De landes besprach fich erft mit bem Abbe und stellte bieranf me aufgeforbert ben Schein aus, woburch er fich bem Din intenbanten gegen Jebermanniglich verpflichtete, allein bie trante ibm nicht mehr und entließ ihn. Sie waren feibe aus aller Berbinbung d). Delandes muß fich ebenfalls in unschulbig gefühlt haben, benn ftatt zu entflieben, ftelle u fich freiwillig als Gefangener in Seban und in ber Balik murbe aber beibe mal wieder in Freiheit gesett.

Dir geben nun gur zweiten Rlaffe ber Anflagen ibe. welche bie Finangen betreffen. Unter allen Zweigen ber Staat verwaltung ist teiner schwieriger und verwidelter, als bie Bewaltung ber Kinangen. Rehmen wir nun bagu, bag grant reich aus einem langen Burgerfriege hervorging, ber bie Rrafte bes Staats erschöpft und bie Menschen bemoralifirt hatte, bai bie ganze Form ber Berwaltung höchst verworren mar, bai Mazarin, ber im Truben fischen wollte, bie Bermirrung nod. vermehrt hatte, bag er gestorben mar, ohne jemals Rechnum abgelegt zu haben, und daß er ein Bermögen von wenigstens vierzig Millionen Livres hinterließ, Die er größtentheils feit 1653, alfo in acht Jahren, jusammengescharrt hatte; ermagen wir babei, bag Fonquet vergebens um Mittheilung fammts licher Papiere bat, die fich auf feine Bermaltung bezogen. fo ift es flar, daß wir hier in ein Labyrinth von Bablen ge rathen muffen, aus benen felbst ein Mann vom Rach schwer-

d) Ebenbaf. p. 43 - 58. Conclusion p. 119, 124. und 141., pe man bas Berhor über biefe Puntte finbet.

Jich ben Ausgang fanbe. Wir wollen und baber fo turn als ambglich faffen. In ben zwei erften Jahren meiner Bermal aung , fagt Ronquet e) , fehlte es felten an Gelb; bie Dade der (gens d'affaires) gahlten punttlich und liehen gern; felbft Drivatleute gaben zu 15 Procent, was bamals ber gewöhn-Liche Zinsfuß mar, bebeutenbe Summen. Dies rührte besom bers baber, bag man die Münzen, die Piftolen von 12 zu 20 Livred und bas Gilbergelb in gleichem Berhaltnig, berabe 🖢 gefest hatte und daß die Herabsetung nur allmählich von brei m brei Monaten geschah. Wer also baares Gelb besag, eilte bor bem Termin zu zahlen ober soust fein Gelb anzubringen. Es ging aber ber Regierung wie fchlechten hausvätern; biefe Leichtigfeit, mit ber man bie Raffen fullen tonnte, verbunben mit ber Rothwendigfeit, einige Schulben ber vorigen Jahre abzutragen, machte, bag man bie Einnahme ber beiben nachften Jahre 1655 und 1656 voraus verzehrte. Belb und Credit. Wer vorher, um nicht bie Binfen und ein Sechstheil bes Capitals einzubugen, fein Gelb, wo er nur . fonnte, ausgeliehen hatte, suchte es jest, nachdem ber Dungs werth festgesett mar, eben fo eifrig wieder einzuziehn. Man war in großer Berlegenheit (Nov. 1654.). Die Einquartirung batte bie Provingen erschöpft, aus allen Steuerbegirten liefen nur Rlagen ein, Riemand wollte auf bas Jahr 1657 etwas vorschießen; die Barben murrten, bie Schweizer wollten abgiehen. Der Rarbinal furchtete einen neuen Banqueront. Er ließ bie Pachter kommen, bat, brobte, allein je mehr er feine Berlegenheit zeigte, besto furchtsamer verschloffen biese ibre Raffen. Endlich, fahrt Fouquet fort, ließ ber Rarbinal mich tommen, er war in Bergweiflung, hochst unwillig auf Gervien, ber feinen Erwartungen fo wenig entspreche. Ich fagte ibm, daß mir die lage ter Kinangen noch nicht fo verzweifelt scheine, nur muffe man nicht an einen neuen Banquerout benten, sondern im Gegentheil von dem vom Sahr 1648 nur mit Abschen reben; man muffe bie Renten und Besolbungen

e) Recueil II. p. 61.

punttlich ausgahlen, ben Capitaliften Zuverficht einflogen, fie guten Bewinn hoffen laffen, tury man muffe vor allen Dingen bas Bertrauen, bie reichste Quelle bes Crebits, wieber berstellen. Go erschien bas Defret vom 24. Dec. 1654, woburch bie Berhältniffe ber beiben Oberintenbanten bergestalt bestimmt wurden, daß Gervien die Etats machte und Kongnet ben Bebarf herbeischaffen mußte. Dies war schwierig: ber Sof brauchte Gelb zu Reften aller Art f), ber Relbzug follte im Krühjahr mit verdoppelter Unftrengung beginnen und man weiß, daß ber junge Ronig im Jagdkleibe, mit ber Reitpeitsche, man mochte fagen toniglich sburschitos, in bas Parlament ging. um nach einer berben Strafpredigt, bie uns wenigstens für fein Alter nicht gang paffend icheint, bie neuen Steuern, un ter benen fich auch bas Stempelpapier und Abgaben von Tap fen und Begrabniffen befanden, in die Regifter eintragen ju laffen.

Der Kardinal schickte einen Generaletat der Summen, die er für beinahe sämmtliche Ausgaben des Staats, für auswärtige Pensionen, für die Bergnügungen des Hoss, Ballette, Komödien, Hostrauer und dergleichen nöthig hatte. In das Einzelne der Ausgaben ging er nie ein und die Gelder mußten jeden Monat dem Ueberbringer baar (manuellement) einzehandigt werden. Diese Summen beliesen sich jährlich, je nachdem er die Schweizer und die Garden in den Kreis seinner Berwaltung zog oder davon ausschloß, auf zwanzig bis drei und zwanzig Millionen. Außerdem nahm er die Einkunste aus den Steuerkreisen von Chalons, Sois sons, Amiens, Moulins und Grenoble, einige Jahre hindurch aus gewissen Steuerbezirken der Normandie, sehr oft auch aus Sens und Beauvais. Unter diesen Einnahmen des Kardinals sind nicht begriffen seine Gehalte, seine eigenen

f) Montglat t. IV. p. 80. Der König tanzte schön, war in Fraulein Manzini verliebt, und die Königin Mutter war wie andere Mutter auch: sie sah ihren Sohn gern tanzen und gab sogar einen Ball, pour faire udmirer le Roi, wie Frau von Motteville erzählt.

Schulbforderungen, ober folde, die er ben Saufern Mantua und Modena, den herrn Cenami, Cantarini und hervart abgetauft hatte und wofür er nicht nur bie Ginfünfte aus ben Steuerbegirten Xaintes, Rochelle, Les Sables, Marennes, sondern auch mehrere andere Summen verwandte. Er ließ fogar in ben Rreisen, bie er fich vorbehalten hatte, burch Lettres de cachet außerorbentliche Steuern erbeben, eine handlung, die nach ben Gesetzen ben Tob verbient. Go schloß er auch bie Contrafte über bas Rommig. brod ber Truppen ab, ohne etwas Schriftliches auszustellen, und man tann fich benten, wie bas Brod mar; bie Geschente (pots de vih), welche bie Pachter bei Erneuerung ber Contrafte brachten, theilte er mit bem Konige, und ber Theil. welcher bem Ronige zufiel, war fur bas Spiel und bie Bergnügungen bestimmt, beren Beforgung ebenfalls ber Rarbinal übernommen hatte. In biefer Weise ging es bis jum Jahre 1658.

Am 16. Januar 1659 starb Servien. Magarin hatte oft geaußert, bag es bem Staatebienft fehr nachtheilig fen, amei Intendanten zu haben, die fich nicht felten gegenseitig bemmten; bemungeachtet fertigte er jest fich felbst unterm 19. Kebr. einen foniglichen Befehl aus, an Gervien's Stelle gemeinschaft. lich mit Kouquet die Kinangen zu verwalten. Wahrscheinlich. fagt Kouquet, hatte ihn Colbert auf die Idee gebracht, weil biefer voraussah, daß Mazarin, der tausend lästigen und fleinlichen Arbeiten, welche bas Finanzwesen erforbere, bald mube senn, und die Geschäfte nach und nach ihm übertragen werbe. Der Karbinal fing nun an, mit mir, hervart und Colbert zu arbeiten; er brauchte Gelb und forberte zuerst Berpart, und, wie biefer fich entschuldigte, mich auf, zu mehres ren bringenden Ausgaben Borfchuffe zu leiften. Ich entschulbigte mich ebenfalls, indem meinteredit burch bie Bergogerung meiner Bestallung seit Servien's Tode plöglich gesunken fen, und forderte ihn zu Borschuffen auf, zu denen er fich ja ohnedies für den Nothfall oft erboten hatte. Rurg er fah ein, daß er fich zu einem falfchen Schritte hatte verleiten laffen, und zwei Tage nachher, ben 21. Kebruar, war Fouquet allein Dberintendant g). Sein Berhaltnig jum Rarbis nal blieb daffelbe; mas er that, murbe gut geheißen; dagegen ward die Stellung zu Colbert täglich feindlicher. Magarin's Tobe that Fouquet nichts, ohne ben Ronig zu fragen und ohne es Colbert, in ben ihn ber Ronig gewiesen hatte, mitzutheilen. Es mar ichwer, Gelb zu befommen, weil bie neue Regierung, mas auch Ludwig felbst an mehreren Stellen feiner Denfwurdigfeiten ausspricht, noch fein Bettrauen hatte; fur bie fleinsten Summen murben wenigstens fünfzehn Procent geforbert. Ich entschloß mich, fagt Kouquet weiter, nicht mehr als gehn Procent zu bewilligen, und fagte bem Ronige, bag ich bafur Gelb zu bekommen hoffte, wenn ich ber Beiligfeit feines Wortes vertrauen fonnte, bag Die Leihenben gesichert sepen. Der Ronig fand meine Borschläge zwedmäßig, und so gelang es, auf meinen Credit, vom Marg bis zum September gegen zwanzig Millionen herbeis auschaffen. Der König fah Alles, billigte Alles h). Man schlug jur Bergrößerung bes Staats außerorbentliche Unternehmungen vor, wozu Millionen baares Gelb erforbert murben, ich antwortete ftete, bag ber Ruhm bes Ronigs nie ans Beldmangel leiden murbe; ber Ronig überzeugte fich, baß alle großen Staaten Europa's Mangel litten und oft ihre aröften Intereffen gefährben mußten, weil es ihnen an 100.000 Thalern fehlte; baß Spanien mit ben Schäpen Inbiens feine Ginfunfte gehn Jahre vorans aufzehre, mahrend Kranfreich nach meiner festen Ueberzeugung im Laufe eines

g) Recueil II. p. 85. Après une longue discussion de toutes ces choses, il (Mazarin) quitta la plume qu'il avoit prise à deux ou trois reprises pour commencer à signer, et tout son travail aboutit à dire a Mormeur Hervart en ma présence: On m'a fait faire ici un méchant pas. Man sieht, daß Fouquet den geizigen Priester schlau zu packen wuste.

h) Chenhaf. p. 97. "Le Roi a vu et lu lui-même le détail, une ou deux fois par semaine, approuvé la recette, la dépense, les prêts, les intérêts, les traités."

Sahres feine Rudftanbe getilgt haben murbe. Darauf erzählt Fouquet, wie er bem Könige eine Million geschenkt, und wie biefer sie mit Dank angenommen und nach Vincennes habe bringen lassen, "wo sie vielleicht noch ist, so gut wie ich."

Nach biesem furgen Abrif feiner Berwaltung, beffen Inhalt in den hauptpunkten wohl richtig fenn muß, weil er nicht widerlegt worden ift, sucht Fouquet aus ber gangen Art ber Bermaltung, wie fie schon unter ben früheren Oberintendanten bestand, ju beweisen, bag es bei ben einmal bestehenden Formen dem Oberintendanten unmöglich mar, bie Umteführung feiner Untergebenen genau zu beaufsichtigen, und bag Magarin, ben er öfter barum anging, fich fortwährend weigerte, biese Dinge ju andern i). Da Kouquet auch hier fich auf seine Correspondeng mit Magarin beruft. bie man ihm vorenthalt, so hat er offenbar ein Recht, wenige ftens von feinen Richtern Glauben gu forbern, und menn man bebenft, welch ungeheures Bermogen Magarin hinterließ, fo begreift man leicht, daß er feine Grunde hatte, fich jeder Berbefferung zu widersegen. Wahrscheinlich hatte aber auch Rouquet feine Grunde, nicht allzu fest auf feinen Borfchlagen gu bestehen k). Die einzelnen Anklagen über Fouquet's Untreue in ber Verwaltung bes Staatshaushalts, wurden unter acht Rubriten gebracht, bie wir furz berühren wollen.

i ) Chenbaf. p. 108.

k) Gourville erzählt unter bem Jahr 1659 S. 323. von einem grand projet, que M. Colbert envoyoit à M. le Cardinal pour le rétablissement des finances, qui étoient en grand désordre. Il projettoit une chambre de justice, et par conséquent la perté de M. Fouquet. — Il en faisoit M. Talon procureur général, enfin de la manière qu'elle sut établie, quand M. Fouquet sut arrêté. Fouquet und Sourville schrieben das Project schnell ab; diese Abschrift sand sich unter Fouquet's Papieren und der Konig sah sie. Colbert voulut saire connoître au Roi qu'il avoit pensé au remède — — mais que c'étoit la faute de M. le Cardinal de n'avoir pas écouté son projet. Also nicht Kouquet's Schutb.

L Er habe, um Binfen nehmen zu fonnen, unnothige Anleihen gemacht und fogar Anleihen in feinen Rechnungen aufgeführt, bie gar nicht eristirt hatten. Allein es ift erwiesen, bag von 1653 bis 1661 bie Ausgaben fortmahrend die Einnahme überstiegen; folglich mußte geborgt werden und ba bie Contracte von Servien unterzeichnet wurden, ber al lein bie Gummen bes Bebarfs zu bestimmen hatte, so mar es wenigstens bis 1659 geradezu unmöglich, bag Fouquet auf biese Beise betrog. Tausend Schreiben bes Rarbinals fpreden von ber Nothwendigfeit, Anleihen zu machen, und nach seinem Tobe, fahrt Kouquet fort, hat mich ber Ronig auf fein Wort verpflichtet, mit meinen Borschuffen, Die fich in Beit von feche Monaten auf beinahe zwanzig Millionen beliefen, fortzufahren, weil die Pachter bem Ronige felbst nicht leihen wollten, und die Zahlungen, zu benen fie fich verpflichteten, theils unbedeutend waren, theils nicht ichnell genng eingingen, um die nothigsten Ausgaben zu beden. Roch ben Tag vor seiner Abreise nach Rantes hat ber König felbst 20,000 Pistolen von mir verlangt, ja sogar ben letten Tag vor meiner Berhaftung hat mich Colbert gebeten, auf meis nen Crebit 88,000 Livres für bie Marine aufzunehmen 1).

II. Er habe bem Könige Geld vorgeschossen, was ihm in seiner Stellung als Ordonnateur, nicht erlaubt gewesen sey m). Erstlich war er nicht Ordonnateur; dies war Servien, oder eigentlich der Kardinal; zweitens bestand kein Gessetz, das eine solche Handlung verbot, und drittens hatte man die Vorschüsse mit Dank angenommen.

III. Er habe die Staatskasse und seine eigene nicht gesondert und königliche Gelder zu Privatzwecken verwendet n). Wer nur einigermaßen mit Berhältnissen dieser Art bekannt ist, wird wissen, wie schwer und leicht zugleich hier die Anklage und die Bertheidigung ist. Soviel ist ausgemacht, daß

<sup>1)</sup> Recueil II. p. 142.

m) Cbenbaf. p. 146.

n) Cbenbaf. p. 160.

jeder Finanzminister, der sich einmal ähnlich zu vertheibigen hat, wohl thun wird biese Schriften zum Muster zu nehmen.

IV. Er habe unter falschen Namen an Pachtungen und Anleihen zu Spottpreisen (à vil prix) Antheil genommen o). Fouquet gesteht, daß er allerdings, wenn er im Borschuß gewesen, königliche Gefälle als Zahlung genommen habe; nur sey dies nicht zu niedrigen Preisen geschehn, im Gegentheil habe er, wenn er den Preis zu niedrig befunden, den Ueberschuß in die Staatskasse geliefert. Uedrigens habe man solche Geschäfte so wenig für unrecht oder ehrenrührig gehalten, daß nicht blos der Kardinal, sondern der Kanzler, Le Tellier und viele Andere daran Theil genommen p). Le Tellier sey ja noch am Leben und könne es bezeugen. Endlich aber lasse sich leicht beweisen, daß diese Gefälle durch die Theilnahme angesehener Staatsbeamten im Werthe gestiegen seien, solzslich das, was man zum Berbrechen mache, im Gegentheil Dank verdiene.

V. Er habe von ben Pächtern ber Einkunfte Gelb genommen und ihnen bafür bessere Bedingungen zugestanden. Auch hier konnten die Richter durchaus keinen Beweis sinden. Das Einzige, was mit einigem Scheine gegen ihn gebraucht werden konnte, war eine Erklärung, durch welche die Interessenten der Salzpacht, die im Jahr 1656 anfangen sollte, dem Herrn R. R. (der Name war nicht geschrieben) versprachen, ihm für seinen Antheil eine jährliche Abschlagssumme zu bezahlen q). Diese Schrift enthielt durchaus nichts Ber-

29 9 4 1 4

o) Chendas. p. 176.

p) Das Fouquet in diesen Dingen vollkommen Recht hat, ergsebt sich unter andern aus Gourville's Unterhandlung mit Mazarin über die Grundsteuer von Guienne. Fouquet war dagegen, M. de Cardinal lui repondit qu'il lui étoit dû deux millions, sept cent mille livres des avances qu'il avoit faites pour le vervice du Roi, dont M. Fouquet lui devoit donner des assignations; qu'il se contenteroit volontiers qu'il lui en donnat sur le trasté que je serois.

q) Ebenbaf. p. 204.

brecherisches, benn warum konnte nicht ein Theilnehmer sich mit seinen Mitinteressenten auf solche Beise absinden? Übrigens war ja der Name des präsumirten Berbrechers nicht ausgeschrieben. Fouquet macht es durch ein Billet aus jener Zeit, worin es heißt, man solle Mazarin's vertrautem Rammerdiener Bernouin sogleich ganz geheim 10,000 Pistolen in Gold einhändigen r), ziemlich wahrscheinlich, daß der Kardinal gemeint war, dem dergleichen immer in Gold ausgezahlt werden mußte.

VI. Er habe veraltete Staatsschuldscheine (des billets surannes) unter dem Nominalwerth (au denier trente) gekaust und sie dem Könige zum vollen Werth angerechnet s). Fouguet leugnet das Factum nicht unbedingt, leugnet aber den Bortheil, den er dabei gehabt haben soll. Man war oft, wenn man Geld haben wollte, genothigt, schlechte Papiere mit anzunehmen; die Anleiher machten es zur Bedingung, und der Staat war in so dringender Noth, daß er sich allersleislästige Bedingungen gefallen lassen mußte t).

r). Cbenbaf. p. 214.

s) Ebenbaf. p. 224.

t) Gourville Mémoires t. LII. ber Sammlung von Petitot pag. 318. Le désordre étoit grand dans les finances (im Johr 1657); la banqueronte générale, qui se fit (1648) lorsque M. le maréchal de la Meilleraye fut Surintendant des finances, remplit tout Paris de billets de l'épargne, que chaqu'un avait pour l'argent qui lui étoit dû; et en faisant des affaires avec le Roi. on mettoit dans les conventions que M. Fouquet renouvelleroit de ces billets pour une certaine somme: on les achetoit communément au deuier dix; mais après que M. le Surintendant les avait assignés sur d'autres fonds, ils étoient bons pour la somme entière. Messieurs les trésoriers de l'é-. , pargne s'avisèrent de faire si bien par leurs manigances, qu'ils ôtoient la connoissance de ce que cela étoit devenu. M. Fouquet en rétablissant toujours de nouveaux, ces messieurs s'accommedoient avec ceux qui en avoient entre les mains, et les passoient dans leurs affaires. Cela fit beaucoup de personnes extrêmement rîches: cependant, parmi ce grand désordre, le

VII. Er habe gewisse schlechte Scheine, welche ber Schatzfammer hatten muffen übergeben werden, gegen gute Fonds
ausgetauscht, und daraus zum Nachtheil des Staats großen
Gewinn gezogen. Die Sache ist so verwickelt, Fouquet's Bertheidigung so gewandt, und, wenigstens scheinbar, so gründlich, die Zeugnisse so widersprechend, daß wir jedem Urtheil
darüber entsagen. Schon seine Nichter fanden, daß er sich
besonders über diesen Punkt unübertrefflich vertheidigt habe u).

VIII. Seine Verwaltung sen in jeder Beziehung schlecht gewesen, er habe nichts gethan, was dem Staate genütt, aber sehr viel, was dem Staate geschadet habe; er habe unster unvortheilhaften Bedingungen Verträge abgeschlossen, tonigliche Güter unter dem Werth weggegeben und durch schlechte Ausgaben durchgebracht; er habe kein ordentliches Register geshalten und könne überhaupt von nichts Rechenschaft geben uu).

"Da man mir mein Umt so lange gelaffen hat, erwiebert Konquet auf biese Anklage querft, ba man fogar meinen Gifer und meine Fähigkeit vielfältig gepriesen und mir, wie ich beweisen fann, Belohnungen jugefichert hat, fo tann ich mein Amt so gang schlecht boch nicht verwaltet haben. ber Staat, fo lange ich im Amte bin, aus Mangel an Belb feinen wesentlichen Nachtheil gehabt. Die Bertrage habe ich geschlossen, so gut ich konnte; was jest nachtheilig scheint, tann bamale fehr munichenewerth gewesen feyn. Rein Beuge behauptet, er habe vortheilhaftere Bedingungen angeboten und fen von mir gurudgewiesen worden. Im Gegentheil Beweisen Die vielen Beispiele, wo ich gerade gegen biejenigen, mit benen ich am besten ftand, hohere Bebote veraulaft habe, bag Riemand jum Rachtheil des Staats von mir begunftigt Register au halten ift fein Oberintenbant verworden ift.

Roi ne manquoit point d'argent; et ayant tous ces exemples devant moi, j'en profitai beaucoup.

u) Recueil II. pag. 229 bis 289. Lettres de Mad, de Sevigné éd. de Grouvelle I. p. 52.

uu) Recueil II. p. 290.

pflichtet; dazu sind eigne Beamte angestellt. Ueber die Richtigkeit und Zweidmäßigkeit der Ausgaben mußte man von Servien und noch mehr vom Kardinal Rechenschaft fordern. Indeß will ich mich auch dazu verpflichten, sobald man mir meine Papiere zustellt, und mir erlaubt, mit meinen Untergebenen zu arbeiten."

Es ift hier nicht ber Drt, Fouquet's Bermaltung ausführlich auseinanderzuseten, und noch weniger tann es unsere Abficht fenn, Kouquet's Abvotat zu merben, ober Colbert's unlaugbare Verdienste zu schmalern; wir wollen nur anden ten, wie ungerecht ber Borwurf mar, feine Bermaltung fer burchaus schlecht gewesen. Auch Fouquet förderte Sandel und Kabriten, so baß schon im Jahr 1658 für achtzig Dillionen Franten unseres Gelbes frangofische Manufatturmaaren nach England und Solland ausgeführt wurden, ohne bag ber Aderbau baburch litt; er felbst legte Kabriten an, forberte reiche Privatleute zu ausgebehnten Unternehmungen auf, und trug vielleicht bas Meiste bagu bei, bag bie frangofischen Co-.lonien bem Staate erhalten wurden v). Dag er nicht fo viel thun konnte, als Colbert, lag zum Theil in den Berhaltniffen, und wenn feine ganze Berwaltung auch in ber That gemefen mare, mofür man fle ausgab, fo gehörte bies nicht in ben Rreis einer richterlichen Untersuchung, am wenigsten, wenn die Richter, wie es hier ber Fall war, nichts von ber Dieses Berfahren ift boppelt auffallend, Sache verstanden. ba fogar Colbert, ber gewiß nicht gern Gutes von Fouquet fagte, ber feine Intriguen und feine ,erichredlichen Bestechungen" mit ben hartesten Karben schilbert, wie wir aus feiner Correspondeng mit Magarin sehen, bennoch seinen großen Za lenten und Renntniffen unbedingte Achtung gollt \*).

Den sichersten Beweis, daß Fouquet nicht ehrlich feyn tonne, glaubte man in der Menge und Pracht feiner Bu-

v) Man vergleiche bie Memoiren von J. de Witt und die Recherches et Considérations sur les finances de France p. Fordonnois.

<sup>\*)</sup> Oeuvr. de St. Simon t. IX. p. 252 u. ff.

ter und Saufer, in bem Aufwande feines gangen Lebens gefunden gu haben. Das Berhor hierüber erstrecte fich auf bie unbebeutenbsten Dinge, allein es zeigte fich auch hier, bag man fich wenigstens zum Theil getäuscht hatte vv). Fouquet befaß theils von fich, theils von feiner Frau, ein fehr bebeutenbes Bermogen; er befag nebft ber Stelle als Generalprocureur, die allein eine Million werth mar, Baur-le-Bis comte, Melun, Rerraoul und einige andere Guter in ber Bretagne, che er Dberintendant murbe, und, mas er fpater gefauft hatte, etwa für 21/2 Million Livres, mar er fast ohne Ausnahme schuldig geblieben. Go fand auf Belle : Isle, beffen Antauf 1,300,000 Liv. gefostet hatte, beinahe noch eine Million fremdes Geld. Geine ausstehenden Cavitalien belies fen fich noch nicht auf eine Million, feine Schulben ungefahr auf 2 wolf Millionen, fo bag alfo, wenn man feine gange Sabe bagegen fest, noch eine Schulbenlaft von einigen Millionen übrig bleibt. Rimmt man hierzu, bag er ale Oberintenbant ein fehr ansehnliches Gehalt hatte w), bag ihm eine Menge Mittel zu Gebote standen, sich auf erlaubte Beise zu bereichern, daß er mit eignen Schiffen Seehandel trieb x), fo konnen feine Beruntreuungen, wenn man fie aus feinen Ausgaben erweisen will, nicht fehr bedeutend gewesen fenn.

Man legte ihm zwar die Rechnungen vor, nach welchen die Gebäube und Garten zu Baur, woran seit 1640 gebaut worben war, achtzehn Millionen Livres gekostet haben sollten,

vv) Borzuglich Conclusion von S. 19 an.

w) Seine fammtlichen Einkunfte, Gehalt, Gratifikationen, Binfen betrusgen jahrlich über 350,000, also in 9 Jahren über 3,150,000 Livres. Rocueil des defenses II. p. 343.

x) Conclusion p. 214. Recueil t. III. p. 358. Rurg zusammengezogen sinb die Rachrichten barüber Suite du Recueil III. pag. 31:
Tout le monde sait, que mon père a été employé aux affaires de la mer jusques à sa mort; on sait qu'après sa mort j'ai continué dans la même affection; lui et moi avons été de toutes les compagnics de cette nature; nous avons eu des habitations et des colonies dans l'Amérique; nous y avons enveyé des vaisseaux tous les ans.

was nach dem spätern Geldwerth zwischen dreißig und vierzig Millionen betragen wurde, allein Fouquet sette weitläustig auseinander, daß die Rechnungen sich auch auf andere Dinge erstreckten, so daß also hier, wie es scheint, ebenfalls übertrieben worden ist y).

Um eifrigsten vertheibigte sich Kouquet gegen bie Briefe vieler Damen, die man nebst Loden und andern Liebeszeichen unter feinen Papieren gefunden haben wollte. Diefe Briefe cirfulirten in gang Baris und beschimpften ben Ruf vieler Krauen, bie man bis bahin allgemein für unbescholten gehalten hatte. Gelbft Frau von Gevigne, Die gewiß im unverfanglichsten Sinne bes Wortes, soweit ihr Charafter es guließ, Kouquet's Freundin war, sah sich genöthigt, Paris zu verlassen und einige Zeit auf bem Lande jugubringen. "Die Solle, fagt Fouquet, haben die Leute verdient, die ihre schandlichen Dachwerte unter meine Papiere gelegt haben, um ben Ronig und alle rechtlichen Menschen gegen mich zu erbittern. gewiß ju fenn, daß ihr teuflisches Borhaben gelinge, haben fie Ramen von Personen eingemischt (bie Balliere), welche ben Ronig besonders gegen mich erbittern fonnten. Dan hat Ach hinter die Antorität des Königs geflüchtet, um mir bie Untersuchung gegen die Urheber dieser schändlichen Paviere . 2n verweigern, und mir bleibt tein menschliches Mittel, Die Mahrheit an bas Licht zu ziehen. Aber ich bitte ben lebenbigen Gott, ben Racher ber Meineibe, in beffen Gegenwart ich bieses niederschreiben laffe z), mich ohne Barmbergigfeit

y) Volt. Siècle de Louis XIV., Oeuvr. ed. de la soc. typogr. 1785 tom. XXI. pag. 92. in der Rote. Les comptes qui le prouvent étaient à Vaux, aujourd'hui Villars, en 1718, et doivent y être encore. M. le Duc de Villars, fils du maréchal, confirme es fait. Boltaire ist indes kein guttiger Gewährsmann. Er wollteauch wissen, und zwar von Fouquet's Schwiegertochter, der Gresin von Baur, (t. XXI. p. 98.), F. sen nicht im Gefängnis gestorben. Selbst Choisp spricht nur von neun oder zehn Millionen.

<sup>2)</sup> In Gegenwart Artagnan's und seiner Rechtsbeistande. Suite du Recueil t. VII. p. 95. Frau von Lafapette sagt: la soule qui

zu verderben, wenn diese ehrlosen Briefe jemals zu meinen Papieren gehört haben, und ich flehe zur göttlichen Gerechtigkeit, diese Wahrheit so offenkundig werden zu lassen, das der König ersahre, welchen uiedrigen Verrath man nicht blos an mir, sondern auch an Seiner Majestät begangen."— Hat Fouquet Recht, zu welcher bodenlosen Schlechtigkeit hätzten sich seine Feinde erniedrigt. Und hat er nicht Recht, warum verweigerte man ihm, warum forderte man ihn nicht vielmehr auf, die Verläumder aufsuchen zu lassen? — Wiedem aber auch sey, welches Recht hatte man, diese Briefe bestannt zu machen, und die achtbarsten Familien zu entzweien und zu beschimpfen?

Dag aber wirklich wenigstens ein Theil ber angeblichen Liebesbriefe untergeschoben mar, wollen wir zu beweisen fuchen. Der Abbe Choisy hatte Abschriften von allen geses hen und zweifelt selbst an der Nechtheit. Als Fouquet verhaftet wurde, fagt Choifp, fand man in feinen Zaschen eine Menge Briefe an Frauen, die fur bas Gelb, melches er ihnen täglich schiefte, fehr bantbar ichienen. Unter andern fand man folgendes von Velliffon corrigirte Concept eines Briefes an eine Dame: "Da es mein einziges Bergnügen (plaisir) ift, Sie ju lieben, fo durfen Sie nicht zweifeln, daß ich mir eine Freude (joie) baraus mache, Sie zu befriedigen. Ich hatte indest gewünscht, daß die Angelegenheit, welche Sie fo fehnlich gewünscht haben, rein von mir gekommen ware, allein ich sehe wohl, daß immer etwas mein Glud ftoren muß. Und ich gestehe, mein theures Fraulein, daß es zu groß senn murde, wenn es die Glückgöttin nicht zuweilen mit einigen Widerwartigkeiten begleitete. Sie find Schuld an taufend Berftreuungen heute, als ich mit bem Ronige rebete; indeg, feine Ungelegenheiten

fut convaincue ce fut Meneville, une des filles de la Reine, et une des plus belles personnes. Elle fut chassée. Histoire de Madame Henriette d'Angleterre. Collection etc.: tom. 64. pag. 404.

fummern mich wenig, wenn nur bie Ihrigen gut gehen."a) Um ein fo albernes Billet zu ichreiben, hatte Fouquet, ber au ben Gebilbetften feiner Beit gehorte, nicht nothig gehabt, Dellisson, ber allerdings seine wichtigsten Briefe Schrieb, ju Bulfe ju rufen. Und wozu trug er benn bie vielen Liebesbriefe in seiner Tasche, als er jum König ging? Er war ben Tag vorher fo heftig fieberfrant, bag er fich ju Bette le gen mußte, hatte babei eine Menge Geschäfte beenbigt, mit mehreren Deputirten ber Stande fich besprochen, mar erfüllt von allerlei Gorgen und Planen und boch hatte er ben anbern Morgen nichts Eiligeres zu thun gehabt, als die Dant briefe ber Damen in die Tasche zu steden! Auch weiß Brienne, ber genau unterrichtet ift, nichts von Liebesbriefen, wohl aber, und bas ift allerdings glaublicher, von wichtigen Rechnungen, die man in seinen Taschen gefunden habe. Ein anderes Bil let trägt ben Stempel ber Unachtheit noch offner. Dupleffie Belliere, Die es geschrieben haben soll, mar gang anerkannt eine Frau von außerorbentlichem Geist und Berstand. Run lese man bas Driginal in ber Anmerkung b), und

a) Choisy I. p. 189. Man glaubte, es fen an bas Fraulein Montalais gerichtet gewesen.

b) Delort bat, Détention des philosophes t. I. p. 15, ben Brief mitgetheilt, ohne zu fagen, wo er ihn gefunden bat. Er fcheint ibn fur acht zu halten. Das Datum fehlt. "Je ne sais plus ce que je dis, ni ce que je fais, lorsqu'on résiste à vos intentions. Je ne puis sortir de colère, lorsque je songe que cette demoiselle de La Vallière a fait la capable avec moy. Pour captiver sa bienveillance, je l'ay encensée par sa beauté, qui n'est pour-· tant pas grande; et puis luy ayant fait connoître que vous empêcheriez qu'il le luy manquât jamais de rien, et que vous aviez vi'ngt mille pistoles pour elle, elle se gendarma contre moy, disant que vingt cinq mille (nach einer anbern Lesart vingt millions; bas lagt fich boren) n'étoient pas capables de luy faire faire un faux pas; et elle me répéta cela avec tant de fierté que, quoique je n'aye rien oublié pour la radoueir avant de me séparer d'elle, je crains fort qu'elle n'en parle an Roi, de sorte qu'il faudra prendre le devant. Pour cela

urtheile, ob eine in ben hoheren Kreisen gebildete, kluge und geistreiche Frau, selbst in einer Zeit, wie die damalige, wo Benserade's schmutzige Anspielungen für feine Galanterie galeten, im Stande ist, so etwas zu schreiben. Man urtheile, ob nicht, wie auch in dem zuvor angeführten Briefe, jedes Wort darauf berechnet scheint, den König noch mehr zu erbittern.

Nachdem diese merkwurdige Untersuchung, die außer Fouquet noch einer großen Menge Personen verderblich wurde, bereits drei Jahre gedauert hatte, ward Fouquet am 14. November 1664 vor seine Richter gestellt, um noch mundlich auf die gegen ihn vorgebrachten Klagen zu antworten. Obgleich durch Krankheit, Kummer und Kerker, selbst durch freiwillige Fasten und Büßungen abgemattet, sprach er doch mit augerordentlicher Kraft und Gewandtheit, und leistete auf ein Erucisix den Eid, daß er die sautre Wahrheit gesagt habe, mit solcher Erbauung, daß der größte Theil der Richter davon ergrissen wurde. Der Generaladvosat Talon, seit Jah-

ne trouvez-vous pas à propos de dire, pour la prévenir, qu'elle ' vous a demandé de l'argent, et que vous luy en avez refusé; il la rendra suspecte pour la Reine-mère. La grosse femme Brancas et de Grave vous en rendront bon compte: quand l'une la quitte, l'autre la reprend. Enfin je ne sais point de différence entre vos intérêts et mon salut. La politique a voula que je visse l'aigle (?): il m'a paru un fort bon homme, mais fort dupe en nos affaires; je luy ay donné de la pâture pour trois mois, et je luy ay fait avaler cela le plus doucement du monde. En vérité on est heureux de se mêler des affaires d'un homme comme vous: votre mérite applanit toutes les difficultés; et si le ciel vous faisoit justice, nous vous verrions un jour la couronne formée." Wie plump und gemein! Etwas anders erzählt bie Sache Choifn I. p. 163. Rach la Beaumelle in ben-Memoiren ber Mab. Maintenon wollte Fouquet auch Scarron's icone Wittme burch toftbare Gefchente verführen. haupt verbreitete man in ber erften Beit feiner Berhaftung ein Ge= rucht nach bem andern. So follte er ben Karbinal Magarin veraiftet haben! Er follte ben Plan gehabt haben, fich gum Souveran ber Bretagne gu machen! Roch viel fpater log bie grafliche Giftmifche= rin Brinvilliers auf feine Rechnung.

ren Kouquet's personlicher Keinb, ber bas Umt bes Generals procureurs bei ber Chambre de Justice versah, hatte in eis ner sehr leibenschaftlichen Schrift, worin Alles, was die Schuld milbern fonnte, unterbrudt, jebe Berletung ber gesetlichen Formen vertheibigt murbe, ben Antrag gemacht, Fouquet als überwiesenen Berbrecher ber beleibigten Majestät und als Staatstaffendieb mit bem Strang hinzurichten und feine Buter zum Besten bes Staats einzuziehn. Wahrscheinlich aber fand boch die Parthei felbst seine Sprache zu ungemäßigt; benn er vergaß fich fo fehr in seinem Diensteifer, bag er fogar einen unmäßigen Chrgeig, welcher leicht in Staatevers brechen ausarte (qui dégénère aisément en crime de Lèze Majesté), unter Konquete Berbrechen aufgahlte, alfo bas, mas vielleicht einmal mit ber Zeit Berbrechen werben fonnte, ichon als wirkliches Berbrechen bestrafen wollte; er murbe baher entfernt c) und an feine Stelle trat ber ruhigere Chamillart, ber, nur mit milberer Form, ben Unfichten feines Borgangere folgte. Er mahlte blos einen andern Ort für ben Galgen und wollte, daß die Armen 40,000 Livred befommen follten. Dagegen erstattete ber Maitre bes Requetes, Lefevre b'Dr. megon cc), einen Bericht, ber einen und einen halben Tag bauerte. Er zeigte, bag ber Entwurf, auf welchen bas Berbrechen ber beleidigten Majestät begründet werden follte, nur

c) Ce changement fût une enigme inpenetrable, jamais on n'en a sû la raison. Ce n'étoit pourtant pas par mécontentement, car dans la suite il obtint pour lui ou pour son fils l'agrement pour une charge de Président à mortier, et peut-être quelque gratification pour la payer, car il ne passoit pas pour riche. De la Hode t. III. p. 161. Der Grund, welchen man angab, daß feine Stelle im Parlament ihm zu viel Zeit nehme, war natürlich nur Borwand. Es waren eigentlich zwei Procuratoren, ber Zweite hatte aber blos mit dem Prozes der übrigen Kinanzbeamten zu thun.

cc) D'Ormeson galt allgemein sur einen burchaus rechtlichen Mann.

Sun Patin z. B. nennt ihn einen homme d'une probité parsaite.

— Je voudrois que le Roi sit l'un ou l'autre (Ormeson ober Requesante) Chancelier de France, pour leur noble et courageuse opinion. Lettre du 21. Dec. 1664.

bas Ergebniß einer vorübergehenden Leidenschaft gewesen und ohne Rolgen geblieben fen. Was bas Peculat angehe, fo tonne ber Schein, welcher gegen Fouquet fen, feine fichere Grundlage bieten, ba feine Papiere, burch welche er fich, feis ner Angabe nach, rechtfertigen tonne, ihm genommen worben feven, und man außerdem, um zu einem vollständigen Urtheil barüber zu gelangen, eine Untersuchung anstellen mußte über bas Bermögen, welches ber Karbinal Magarin hinterlaffen habe, weil der größte Theil deffelben nur aus den Summen berrühren fonne, bie ihm Rouquet habe geben muffen d). Der Parlamenterath von Sainte-Belene, ber bem erften Berichterstatter beigegeben mar, fprach zwei und einen halben Tag und stimmte für bie Tobesstrafe, indem er zugleich, wie man glaubte nicht in redlicher Absicht, Die hoffnung aussprach. bag ber König ihn begnabigen murbe. Darauf schritt man gur Abstimmung, welche brei Tage bauerte; neun Stimmen maren für bie Tobesstrafe, breigehn für Berbannung ans bem Ronigreiche und Confistation bes Bermogens. Allein ber Ronig, in Erwägung, bag es gefährlich fen, einen Mann, welcher fo genaue Renninis von ben wichtigften Angelegenbeiten bes Reichs befite, in bas Ausland geben an laffen, scharfte bie Strafe ju lebenslänglicher Gefangenschaft auf ber Refte Pignerol, wohin Fouquet zwei Tage nach bem Spruch ber Justigkammer, ben 22. Dec. 1664, von Artagnan unter Bebeckung von hundert Musquetars abgeführt wurde. Geine vierundsledzigjahrige Mutter, fowie feine Frau, ber man nicht erlaubte, ben Rerter ihres Gatten zu theilen, murbe nach Montlugon in Auvergne, fein Schwiegersohn, ber Marquis von Charoft mit feiner Battin nach Unceny in Bretagne, fein jungster und treuster Bruder nach Joinville in ber Champagne vermiesen. Indeg erhielt der lette auf der Mutter Bitte die Erlaubnig, fie in ihre Einfamkeit zu begleiten. Der Beneraladvotat Bailly, ber von Colbert und zwei Richtern Fouquet's ehrenrührig gesprochen hatte, wurde nach Chateau Thierry

d) Conclusion p. 837.

verbannt. Reiner von diesen hatte den mindesten Antheil an seiner Schuld. Sein Argt Pecquet und fein Rammerbiener, bie ihm in bie Bastille gefolgt waren, wurden aus Furcht, fle mochten feinen Bermandten Mittheilungen machen, erft frater freigelaffen. Frau von Belliere murde nach Montbris fon verwiesen, ihr Schwiegersohn, ber Marquis von Crequi, feiner Stelle entsett. Der Protestant Pellisson, Fouquet's vertrautester Freund, ber wegen feiner Gewandtheit im Stol besonders bei ber Correspondenz gebraucht worden mar, warb im Sommer 1665 durch bie Verwendung bes Herzogs von Montauser und bes Grafen von Saint Aignan aus ber Bafille entlaffen, murbe Ratholit, barauf Profelytenmacher und gewann bas Bertrauen bes Konigs in hohem Grabe. Schlaue Gourville, ber fich einige Millionen erworben, hatte feine Paviere und Gelber zu rechter Zeit in Sicherheit gebracht; er hatte überbem, um fich Colbert gefällig zu erweisen, dies fem 500,000 Livres für bie Staatstaffe geliehen. Dies ficherte ihm vorläufig die Freiheit, fo bag man ihn nur im Bilbe hangen konnte, mahrend er fiche in ben Rieberlanden, in England und Deutschland wohl senn ließ, und fogar vom Ronig zu wichtigen biplomatischen Geschäften gebraucht murbe e). Spater wurde bas Urtheil gegen ihn annullirt und er lebte bis an feinen Tob im Genuß eines großen Bermogens. Die Juftigtammer ward erft zwei Jahre fpater (1666) aufgeloft, nachdem fie bie Befangniffe mit Schuldigen und .Unschuldigen angefüllt, Allen, die mit bem Finanzministerium in Geschäfteverhältniffen gestanden hatten, ben Prozef gemacht und ihnen Millionen abgenommen hatte, die in ben Schat floffen, ohne bem Bolte zu Gut zu tommen ee). Dies

e) Gourville pag. 386. Er fagt gang vergnügt: Me voila donc mon procès fait et parfait à Paris, et Plénipotentiaire du Roi en Allemagne!

vo) Do la Hode t. III. p. 164. Wenn Ludwig's Angabe in ben Mes moiren richtig ift, (Oeuvr. t. II. pag. 45.), so wurden ihnen 25, Millionen Livres abgenommen. Wie weittauftig biese Untersuchungen .

jenigen unter den Richtern, welche für Fouquet's Tod gestimmt hatten, erhielten Belohnungen und Gnadenzeichen. Les febre d'Ormeßon hatte dem König gesagt: Sire, ich werde thun, was Ehre und Gewissen mir vorschreiben. Als er zwölf oder fünfzehn Jahre später für seinen Sohn um eine Stelle als Maitre des Requetes anhielt, ward ihm die Antwort:
ich werde thun, was Ehre und Gewissen mir vorschreiben. Auf ähnliche Weise versuhr man gegen den Prässdenten der Rechnungskammer, von Pontchartrain. Erst nach achtzehn Jahren vergaß man dem Sohne, daß der Väter sich geweisgert hatte, für Fouquet's Tod zu stimmen. Bestochen war Pontchartrain gewiß nicht, denn er blieb die an seinen Tod so arm, daß er sehr beschränkt wohnen mußte, und mit seisnem Sohne zusammen nur Einen Wagen halten konnte f).

Ganz unschuldig war Fouquet nicht. Daß er Schrifts stellern, wie dem Drientalisten Herbelot, Scarron, Corneille, Lasontaine ff) ihre dürftige Lage erleichterte, mochte eher den Dank der Nachwelt verdienen, wenn es auch aus Eitelkeit geschah. Das zerrüttete die Finanzen gewiß nicht. Andern, z. B. mehreren Parlamentsräthen, gab er auf Beschl des Kardinals, um sie zur königlichen Parthei überzuziehen und ihnen den Muth der Unabhängigkeit zu nehmen. Daß er aber auch sonst eine Menge geheime Pensionen auchahlen ließ, um sich Freunde und Ereaturen zu machen, vielleicht auch um

waren, bavon nur ein Beifpiel: In ber Sache eines Ginnehmers zu Sisors wurden über siebenhundert Zeugen abgehört! Unter ben Ges buften befand sich auch ein Bischof.

f) Oeuvres de St. Simon. Strasb. 1791. t. XI. p. 116. Sa probité fut inflexible aux menaces et aux caresses de Mrs. Colbert, le Tellier et Louvois réunis pour la perte du Surintendant. Dann wie arm bie Familie gewesen u. s. w.

ff) Er gab z. B. Lafontaine jahrlich 1000 Fr., wofür ihm biefer viersteljährlich als Quittung ein Gebicht geben mußte. Hist. de la vie et des ouvrages de J. de la Fontaine p. C. A. Walkenaer p. 13. La Fontaine blieb seinem unglücklichen Gönner bankbar, als bieser längst nicht mehr im Stande war, Gold zu spenden.

weibliche Gunst zu erkaufen, unterliegt keinem Zweisel, wenn man es auch vor Gericht nicht beweisen konnte ober wollte. Denn gerade dieses Vergehen ift, wahrscheinlich um nicht zu viel Schuldige zu sinden, am wenigsten hervorgehoben worden. Selbst dem Minister Lionne hatte Gourville Geld gegeben, von welchem der König nichts wissen sollte gl. Auch der Vorwurf, daß er den Betrügereien seiner zahlreichen Unergebenen, die zusammen dem Staate wohl ebensoviel stahlen, als Mazarin, freien Lauf gelassen, trifft ihn schwerlich unverdient, da er hier, weuigstens in der letten Zeit, wo ihn der König unterstütt haben würde, gewist in keiner Weise gehemmt war h).

<sup>.</sup> g) Courville reift mit Lionne von Rantes gurud. Je lui dis qu'il pouvoit prendre ses mesures sur ce que tout l'argent que je lui avois donné par son (Fouquet's) ordre depuis deux ans, qui était très considérable, ne seroit jamais su. Lionne war bankbar. -P. 330. (Fouquet) me charges de grosses affaires sons le nom de gens que je nommois, pour avoir lieu de distribuer beaucoup d'argent de sa part, sans que personne en eût connoissance. - P. 329: M. de Brancas étoit assez de mes amis, parceque de temps en temps je lui donnois de l'argent de la part de M. Fouquet, et à bien d'autres aussi. So hatte auch Mazarin's Erbe, ber Due do Manarin, ein grtiges Gummchen angenommen, er machte es aber wie fein Obeim, er bot bem Ronige an, bas uns recht erworbene Gut gurudgugablen. Darauf antwortet ber Ronia ben 27. Oct. (Lettres I, 31.) auf Colbert's Bericht: l'explication des vingt mille écus que l'homme, dont vous me pardez, vous a fait payer, et de l'argent qu'il vous a prété depuis, est très superflue à mon égard, veus connoissant trop bien pour vous croire du nombre de ses pensionnaires.

h) Das sehen wir aus dem ganzen Prozes, und die Entschulbigung, daß die bestehenden Formen eine genauere Aussicht unmöglich gemacht hatten, war nichtig. So z. W. sagt Gourville p. 316: M. Fouquet ayant laisse aller son autorite à M. de Lorme von premier commis, au point de ne rogarder presque plus co qu'il lui faisoit sigmer, le rendit par là mattre des gens d'affaires. Daß dies richtig ist, sieht man aus der Geschichte, die Gourville gleich darauf erzählt. Fouquet gehörte zu den Leuten,

Fouquet war strasbar, — sagt Frau von Motteville, die vielsährige Bertraute ber Königin Mutter, — wegen großer Berschwendung, er selbst aber war nicht reich, und hatte viel mehr Schulden, als Bermögen. Seine Staatsvers brechen konnten Gebilde der Phantasie seyn: er hatte sie für sch allein begangen, indem er Mahrchen (des kables) hins schrieb, bei denen es schwer war, ihn einer bosen Absicht zu aberführen, und selbst der Entwurf, der am meisten gegen ihn sprach, war als ein unbedeutendes Concept hinter einem großen Spiegel gefunden worden; daraus konnte man sehen, daß er es nicht für so wichtig gehalten hatte, als es schien. Aber, sügt die gutmüthige Hosdame hinzu, es ist ein grosses Unglück, nicht weise seyn, und in die Unsgnade seines Königs fallen i).

Die Königin Mutter, die ihm wohl wollte, die seine Schuld glaubte, aber seine Berdienste darum nicht vergaß, die mit Wissen des Königs oft Geld für die Armen von ihm erhalten hatte, bemühte sich vergeblich, sein Schicksall zu milbern; sie konnte nur seinen Kindern eine freundliche Erösterin seyn k). Der Unglückliche betrat im Januar 1665 den

bie leben und leben lassen. — Aus bieser und mehreren andern Stelsten in Sourville's Memoiren (z. B. p. 327.) ergiebt sich auch, was zu Fouquet's Beurtheilung wichtig ist, daß ein Kinanzminister das mals nothwendig personlichen Credit haben, also zugleich der Banquier sehn mußte, und daß man ihn kurzen konnte, wenn man seinen Credit untergrub. Er hing sast ganz von den gens d'affaires ab; wollten diese kein Geld geden, so stand es mistich, man konnte Riemand bezahlen, und wie häusig diese peinliche Lage einstrat, wie dann der Oberintendant von den ersten Beamten des Reichs gequalt wurde, sehen wir aus mehreren Memoiren. — Eine Jehr charakteristische, ungesuchte Parallele des geizigen Mazarin und des verschwenderischen Fouquet sindet man dei Gourville S. 314 u. s.

i) Memoires de Mad. de Motteville Coll. de Petitot t. 40. p. 148. Wenn man die Memoiren der Frau von Motteville gelesen hat, so weiß man, daß dies ungefahr das Urtheil der Königin Mutter war.

k) Racine sagt in seinen Fragments historiques, und man fann ihm glauben, wenn er von Ludwig XIV. nachtheilig spricht: Le Roi,

Rerfer, in welchem er sterben sollte. Der Commandant von Pignerol, Saint Mars, ein Mann, ber noch harter war, als selbst Louvois, erhielt die strengsten Befehle; Fonquet durfte nie mit irgend Jemand schriftlich ober mündlich Berkehr haben, ober unter irgend einem Borwande, auch nicht um sich Bewegung zu machen ober frische Luft zu schöpfen, sein Zimmer verlassen; Dinte, Feber und Papier sollten ihm bestimmt verweigert werden; wenn er Bücher verlangte, so sollte ihm St. Mars nur Eins auf einmal geben und das Duriderhaltene sorgfältig untersuchen. Man gab ihm einen Bedienten, der das Zimmer nie verlassen durfte. Sein Beicht vater durfte nicht immer der nämliche seyn, und der Geist liche, welchen der Commandant dazu wählte, sollte jedesmal

peu avant le jugement de M. Fouquet, dit à la Reine dans son oratoire, qu'il voulait qu'elle lui promit une chose qu'il lui demandait; c'était, si Fouquet était condamné, de ne lui point demander sa grace. Le jour de l'arrêt, il dit chez mademoiselle la Vallière: s'il eût été condamné à mort, je l'aurais laisser mourir. Il avait dit à monsieur de Turenne, ber fich, wie auch Conbe, bringend fur Rouquet vermendet hatte, très-fortement, de ne plus se méler de cette affaire. Frau von Sevigne, beren Briefe fur die Gefchichte bes Pro-Beffes wichtig find, weil fie bie Perfonen und bie Berhaltniffe Zannte. fcreibt ben 11. Dec. 1664 an ben Marquis von Pomponne, ber fpater Minifter ber auswartigen Angelegenheiten murbe: Foucault va solliciter partout, et fait voir un écrit du Roi, où on lui fait dire qu'il y eût des Juges qui appuyassent leur avis sur la soustraction des papiers; que c'est lui qui les a fait prendre, qu'il n'y en a aucun qui serve à la désense de l'accusé; que ce sont des papiers qui touchent son état, et qu'il le déclare, afin qu'on ne pense pas juger là-dessus. - - Il (ber Rônia) disoit l'autre jour à son lever, que Fouquet étoit un homme dangereux; voilà ce qu'on lui met dans la-tête. Enfin nos ennemis ne gardent plus aucune mesure: ils vont à présent à bride abattue; les menaces, les promesses, tout est en usage. Man vergleiche Conrart's Auffat über ben Prafibent von Resmond, in feinen Memoiren G. 271. Einige Jahre fpater foll fich felbft ber Ronig von England fur Fouquet verwandt baben.

erst furz vorher (un moment avant) bavon benachrichtigt werben ; ju Anschaffung bes Meggerathe gab ber Ronig 500 Louis-Im Juni schlug ber Blit in bas Pulvermagazin, b'or 1). wobei viele Menschen umtamen und in Fouquet's Zimmer Die Decke einstürzte. Alles Gerath im Zimmer wurde ger-Schmettert, nur Kouquet und fein Bedienter, Die am Kenfter bem Better jugesehen hatten, blieben unversehrt. er aber jett in Pignerol nicht mehr ficher schien, brachte man ihn auf bas Schloß Perouze, wo er mit noch größerer Strenge bewacht wurde. Um das Rachmachen ber koniglichen Befehle an den Commandanten zu verhindern, hatte Louvois bie Borficht, jedem Amtsichreiben einige Worte Allein je ftrenger seine Wachvon seiner Sand beizufügen. ter waren, besto erfinderischer warb ber Gefangene, fie gu tauschen: jum Schreiben nahm er Rapaunenknochen und eine Mischung von Wein und Rug, ja er bereitete fich fogar eine Dinte, die erft in ber Site fichtbar wurde. Im August 1666 war die Citadelle von Pignerol wieder hergestellt, und Fouquet murbe fehr geheim in feinen alten Rerter gurudgebracht. wo er fich die Zeit damit verfürzte, seinen Bedienten im Lateinischen und in ber Argneikunde m) zu unterrichten ober

<sup>1)</sup> Die Instruction vom 24. Dec., vom Könige und Le Tellier unterzeichnet, steht bei Delort, Detention des philosophes I. p. 24. So unbebeutend der eigentlich historische Theil in diesem Berke ift, wo selbst die Gallerie de l'ancienne cour als Quelle angesührt wird, so wichtig sind die ungedruckten Schreiben, welche aus dem königlischen Archiv u. s. w. mitgetheilt werden. — Delort glaubt pag. 27 daß Fouquet's Arzt, Pecquet, in der Bastille gestorben sen; das ist aber gewiß nicht wahr, denn im November 1670 entbindet er die Frau von Grignan.

m) Die ganze Familie scheint medicinische Studien getrieben zu haben. Die Mutter hat ein Buch geschrieben: "Recueil des remedes saciles et domestiques", 2 Banbe 8, wovon wenigstens acht Auslagen erschienen sind. Während ihr Sohn gefangen saß, heilte sie die Konigin Mutter von Krämpsen ober Blähungen. Ueber die Kuren ber Frau von Charost macht sich die Sevigne lustig. Sie gaben ihre

Berfe an machen. Weil man ihm fein Papier gab, fo fchrieb er auf Banber ober machte fich Papier aus Tischzeng. Man entbedte es und verboppelte bie Borficht: er befam nur fdwarm Banber, feine Rleiber murben schwarz gefüttert, es warb eine besondere Bafcherin angestellt, welche bie Citabelle nicht ver laffen burfte, und flatt eines Bebienten betam er zwei, bie fich gegenseitig bewachen follten n). Die Lift eines Gefange nen ift aber größer als jede Borficht. Rouquet wußte Gob baten und Bebienten zu gewinnen und es gelang ibm burd einen jungen Chelmann aus ber Provence, Balcroiffant, fet ner Frau Nachricht von fich zu geben. Auch bies warb ent bedt, und ber mitleibige Brieftrager zu fünfjahriger Gales renstrafe verurtheilt o). Erft im Jahr 1672 wart feine Lage. etwas erleichtert; es wurde ihm endlich erlaubt, einen Brief feiner Fran gu lefen und zu beantworten. Da es bem Ronige beliebt hat, fchrieb Louvois am 18. October 1672 an Saint Mars, bag herr Kouquet ben Brief und bie Dentschrift seiner Gemahlin sehen foll, so schicke ich fie Ihnen hierbei, damit Sie, den Absichten Gr. Maj. gemäß, ihn bei bes in Ihrer Gegenwart lefen laffen und ihm fobann, wenn er es municht, eine von Ihnen felbst gemachte Abschrift geben nebst einem Blatt Papier, Dinte und Feber, bamit er nach

Arzneien besonders ben Armen, und ihre Wohlthatigkeit mag freflich oft übel genug angebracht gewesen senn.

n) Lettre de Leuvois, 14. Fevr. 1667 bei Delort: le Roi — — estime que l'on ne peult mieux faire que ce que vous propesez, d'enfermer avec luy deux valetz qui ne sortiront que par la mort.

o) Delort I. p. 170. Frau von Sevigné empfiehlt ben jungen Mann ihrem Schwiegerschin b. 25. Juni 1670. Ce pauvre garçon étoit attaché à M. Fouquet; il a été convaincu d'avoir servi à faire tenir à Mad. Fouquet une lettre de son mari; sur cela il a été condamné àux galères pour cinq ans; c'est une chose un peu extraordinaire; vous savez que c'est un des plus honnêtes garçons qu'on puisse voir, et propre aux galères, comme à preadre la lune avec les dents. Im Rovember b. I. wurde et vom Rônig begnadigt.

einigen Stunden Bebeutzeit in Ihrer Gegenwart feine Bilbendmeinung barauf fete, worauf Gie mir bas Bange gurud. schiden werben, bamit ich es bem Ronige vorlege und, wenn es Gr. Maj. beliebt, ber Krau Fouquet zuschicke." Bermuthlich schrieb Konanet feiner Frau Giniges, was fich nicht unmittelbar auf ihren Brief bezog, benn als Louvois ihm balb barauf einen zweiten Brief berfelben fchiette, lies er ihn burch Saint Mars ausbrutlich bebeuten, in feiner Antwort feinen Gegenstand gu berühren, wogu ihn ber Inhalt ihres Briefes nicht geradezu aufforbere. 3mei Sahte spatet betam er bie Erlaubnif, zweimal im Jahr einen Brief feiner Gattin gu empfangen und barauf zu antworten, jeboch abermals mit bem Bebeuten, nur über Kamilienangelegenheiten und im Beifenn bes Commandanten zu fdreiben, ber ihm jest aus besonderer Gnabe ftatt einiger Stunden zwei Tage gonnen burfte, um über bas, was er schreiben wollte, nachzudenken. Raturlich gingen alle Briefe etft burch bie Sande bes Ministers.

Ueberhaupt wurde die Lage des Gefangenen, soviel die strenge Borsicht, von der man nicht abging, es zu gestatten schien, nach und nach erleichtert. Im Mai 1677 schreibt Louvis aus Tournai, Saint Mars solle Fouquet sagen, daß sein Sohn, der Graf von Baux, der im Mistär angestellt war, sich bei jeder Gelegenheit auszeichne p), und zwei Monate später überschricht der Minister das Gutachten eines derühmten Pariser Arztes, Bezou, über Fouquet's Gesundheit, die Lummer und gänzlicher Mangel an Bewegung, da er seit eilf Jahren buchstädlich seinen Kerker nicht verlassen hatte, natürlich von Jahr zu Jahr immer mehr anfreiben mußten. Erst im Rovember dieses Jahrs erhielt Fouquet die Ersaubnis, einen Tag um den andern zwei Stunden spazieren zu

p) Auch Frau von Sevigne schreibt ben 5. Aug. 1676: Aire est pris. Mon fils me mande mille biens du Comte de Vaux, qui s'est trouvé le premier partout. Aus einem Briefe vom 1. Juli bessels ben Iahrs, we Frau von Sevigne ihren kurzen Besuch in Baux schilbert, sehen wir, baß Fouquet's attester Sohn wieder im Besit war; der alte Slam war freilich erloschen.

geben, und gwar nur aus folgenber gufälligen Beranlaffung. Der ehemalige Gunftling bes Königs, Graf von Laugun, batte die Reigung ber breiundvierzigjährigen, reichen Mademoiselle be Montpenfier, einer Entelin Seinrich's IV., in fo hohem Grabe ge wonnen, daß fie ihm ihre hand bot. Schon hatte Ludwig XIV. eingewilligt, die Berlobten hatten die Besuche ber Bludwin schenden erhalten, und Laugun mar einen gangen Tag Bergog von Montpenfier gewesen, als plöglich, mahrscheinlich auf bie Borftellungen ber Minister, bag eine folche Digheirath bie-Burbe bes Throus verlege, ber Ronig feine Ginwilligung am rudnahm (ben 18. Dec. 1670). Laugun ertrug ben Schimpf mit verbiffenem Grimm und blieb noch ein Jahr am Sofe, wie es fchien, fortwährent in Gunft. Sang unvermuthet, ohne daß ber Ronig eine Gilbe über die Beranlaffung fprach, wahrscheinlich aber, weil er sich heimlich mit ber Prinzessin von Montpenfier vermählt hatte, murbe er als Staatege fangener nach Vignerol abgeführt. Da biefer nun ben Bunfch außerte, zuweilen spazieren geben zu durfen, so erinnerte fich ber Ronig auch bes ungludlichen Fouquet, und hatte bie Onabe, Beiben bie Erlaubniß zu geben. Gie burften fogar, wenn ber Commandant babei war, gufammen spagieren geben, fich mit Gefprach ober unschuldigem Spiel bie Beit vertreiben, und ber freien Aussicht in bie Umgegend genießen. "Ich antworte Ihnen, Schreibt Louvois ben 27. Rov. 1677, im Augenblick, wo ich Ihren Brief erhalte, bamit Sie nicht abgern, Ihre Gefangenen ben Eroft, ben ihnen bie Frommigfeit Gr. Daj. ju bewilligen geruht, genießen ju laffen." Er wartet nicht einmal die Post ab, mit ber er am namlichen Tage noch einmal an Saint Mars fchreibt, um Fouquet eine Buchse mit Thee zu schicken, beffen Gebrauch ihm ber Argt verordnet hatte q). Ueberhaupt fieht man aus der gangen

q) Es ist mertwurdig, daß damals in ganz Paris kein Thee zu bekome men war. Louvois schreibt b. 28. Oct. 1677: Ayant vu, par la lettre de M. Fouquet, qu'il désiroit, qu'on lui envoyat da thé, j'ai chargé le sieur Vezou d'en choisir; il m'a donné ce

amtlichen Correspondenz bieses Ministere, ber mit unermudlicher Thatigfeit über bie geringfügigften Dinge, felbst über - Die neuen Rleiber Fouquet's und feiner Bebiehten, Befehle ertheilt, bag bie Gefangenen ihm burchaus feine Personen find, die er haffen oder bemitleiben konnte; er will nichts als ihre völlige Sicherheit und thut. baher ebensowenig etwas gur Erleichterung als zur Berichlimmerung ihrer Lage. Der Commanbant genießt zwar fein ganges Bertrauen, wie er benn auch fpater ben Gefangenen mit ber eifernen Daste gu bewachen hatte, bemungeachtet wird er in allen Schreiben nur als stummes Wertzeug betrachtet, bem ber geringfte Schritt Wir wollen nur ein gang furges genau vorgezeichnet wirb. Schreiben als Beispiel geben: "Ich schide Ihnen mit ber heutigen Post (ben 27. Nov. 1677) eine bleierne Buchse mit Thee für herrn Fouquet. Wiewohl ich nicht glaube, bag etwas anderes barin ift, so ist es boch gut, alle mögliche Borficht anzuwenden, um zu verhindern, daß man ihm auf biefem Wege etwas gutommen laffe. Dies nothigt mich, Ihnen ju fagen, daß Gie biefe Buchse in bas Zimmer bes herrn Kouquet tragen muffen, um allen genannten Thee in ein anberes Gefäß zu schutten, worauf Sie bie bleierne Buchse und bas Papier, welches barin fenn konnte, wieber mitnehmen werben, so daß ihm nichts bleiben tann, mas es auch fen, als genannter Thee."

Balb nach dieser Zeit bildet sich selbst eine Art von Berschältniß zwischen Louvois und Fouquet. In einem Schreiben an Saint Mars vom 26. Dec. heißt es: "Ich bitte Sie, in meinem Ramen Herrn Fouquet für alle seine Artigkeiten (honnestetes) meinen Dank abzustatten," während er früher dem Commandanten verboten hatte, ihm Fouquet's Komplimente auszurichten. Im April des nächsten Jahres erhält Saint

matin celui qui se trouve dans le 'pacquet ci-joint, qu'il avoit chez lui et qui est très bon, duquel il fait un présent à M. Fouquet. Il ne s'en trouve point à Paris, mais il prendra soin d'en faire venir d'ailleurs.

Mars bie Erlaubnis, ihm Neuigfeiten mitzutheilen; benn früher burfte er schlechterbings von nichts hören, als von ben Siegen bes Ronigs; im Juni erbittet fich ber Minifter vom Staatsgefangenen bas Recept ju bem Augenwaffer, welthes man Casselunette nenne, und im December tritt er fogar, auf ausbrudlichen Befehl bes Ronigs, mit Fouquet in Briefwechsel. 3th schicke Ihnen, schreibt Louvois bem Commandanten aus Saint Germain ben 23. Dec. 1678, ci nen Brief von mir an herrn Rouquet. Dem Willen bes Rb. nige gemag werben Gie ihm benfelben verschloffen, wie Sie ihn finden, übergeben, Dinte, Papier, ein Pettschaft unb Siegellad in fein Zimmer tragen, und ihn bort allein laffen, bamit er mit Bequemlichfeit barauf antworten fann, und bann werben Gie mir ben Brief, ben er Ihnen für mich geben wird, gang versiegelt (toutte formée) jufchident. Da ber Ronig für gut finbet, bag er in Butunft, fo oft er es wunfcht, an mich schreibe, so werden Gie ihm soviel Bavier, Dinte und Siegellad geben, ale er verlangt. Gie wetben ihm bas Pettschaft, bas er bei bem erften Brief an mich gebraucht baben wird, laffen, und wenn er Ihnen Briefe an mich giebt, fen es verfiegelt ober offen, fo werben Sie mir biefelben in bemfelben Buftanbe, wie er fie Ihnen giebt, überschicken. Go ift ber Wille bes Ronigs." - Bas biefer Brief und Ronquet's Antwort enthalten habe, ift nicht befannt, inbes muß ber Inhalt wichtig gewesen seyn, weil Rouquet's Lage unmittelbar nadher burch eine neue Inftruction bont 20. Jan. 1679 fehr wesentlich erleichtert wird. Er barf, so oft et will, an feine Familie ichreiben, mit ber Ginichrantung, bag bie Briefe bem Minifter überschickt werben, ber fie lieft und bem Ronige Bericht erftattet. Fouquet und Langun burfen ben gangen Tag gufammen fenn, gufammen effen, mit ben Offb gieren fich unterhalten, und Fouquet, von bem ber Ronig glaubt, bag er weniger im Stanbe fen, ale Laugun, an Flucht zu benten, barf fogar in Begleitung eines Offiziers in ber gangen Citabelle umhergeben; fie burfen ohne Ginschrans tung Bucher und Zeitungen lefen. "Aus allem Dbigen, führt

Louvois fort, wird herr von Saint Mars begreifen, bag Seine Majeftat gwar aus Mitleid über bie lange Strafe bie fer herren ihnen gern ein milberes Gefängniß zugefiehen will, bag es aber fortwährend sein Wille ift, bag fie nur auf feis nen Befehl aus bem Gefängnig entlaffen werben tonnen; genannter berr von Saint Mars wird alfo bei allen Bergnit gungen, die er ihnen bewilligt, vor allen Dingen jederzeit auf die Sicherheit ihrer Personen Rudficht nehmen. möglich, daß Ge. Daj. in einigen Monaten bewilligt, bas Leute and ber Stadt ihnen Gefellschaft leiften, fogar bag ihre-Bermanbten fie besuchen, namentlich bie Frau und bie Rinber bes herrn Kouquet, aber Se. Maj. wünscht nicht, bag hierin irgend etwas geschehe, ohne Ihren ausbrucklichen Befehl, noch daß herr von Saint Mars ihnen fage, daß er von ber Gnabe, welche Se. Maj. ihnen zu bewilligen geneigt ift, unterrichtet fen, bis Ge. Maj, ihm etlaubt, fie bavon in Renntniß zu feten." Bum Beweise, bag ber Ronig mit feinem Diensteifer gufrieben fen, erhielt Saint Mars, beffen Gehalt schon im Anfange bebeutend erhöht worben war, ein Geschent von 15,000 Livres.

Endlich im Mai beffelben Jahrs erlebte Konquet noch bie Freude, die Seinigen, die er flebenzehn Jahre entbehrt hatte, wieber um fich zu feben. Gein altester Sohn, bet Graf von Baur, überbrachte bem alten Bater felbit Die frenbige Rachricht, bag feine Gattin, feine Rinber und fein junge fter Bruber, Kouquet von Megières, Die Erlaubnif erhalten hatten, ihn, fo lange fie wollten, zu besuchen und ohne Beugen bei ihm ju fenn; feiner unverheiratheten Tochter murbe ein Zimmer gang in ber Rabe ihres Baters eingeraumt, und seine Krau durfte sogar wieder Tag und Nacht das Zimmet mit ihrem Gatten theilen. Nur ward ihm nochmals bedeue tet, feinen Brief abzuschicken, ben ber Minister nicht vorher gelesen habe. Ueberhaupt blieb aller sonstiger Bertehr fortmahrend auf die Ginwohner von Pignerol beschrantt, fo bag ber Commandant einen Bermeis erhalt, weil er bem berühmten le Rotre, ber Kouquet's Garten in Baux angelegt, er-

laubt hatte, seinen ehemaligen Gonner zu befuchen. Dbgleich nichts gleichgültiger ift, schreibt Louvois ben 25. Dec. 1679, als bag herr Le Rotre Ihre Gefangenen gesehen ober nicht gefehen hat, fo glaube ich Ihnen boch wiederholen zu muffen, was ich Ihnen bereits gemelbet habe, baß die Befehle bes :Ronigs Ihnen bergleichen Freiheiten nicht gestatten, und bie etwaigen Befuche nur auf die Offiziere und Einwohner ber Stadt und Reftung Pignerol beschränken, wonach Sie Sich in Bufunft gefälligft richten werben." Besonbers forgfältig wurden fortwährend bie Jesuiten von ihm entfernt gehalten, die er ale Oberintendant eben fo fehr begunstigt haben foll, 'als fie von Mazarin mit mißtrauischen Augen angesehen wurben r). - Um diese Zeit entzweite fich Kouquet mit Laugun. und Saint Mars hatte bies gemelbet mit ber liftigen Frage, ob er suchen solle, fie wieder zu vereinigen. "Ich sehe nichts, antwortet Louvois ben 24. Jan. 1680, was Sie verpflichtete, fie ju verfohnen, befonders ba Gie nichts beigetragen baben. fie zu entzweien; es tann baher nur zwedmäßig fenn. biefe Reindschaft fortbauern zu laffen. Inzwischen rathe ich Ihnen, fe ju benuten, um ju erfahren, mas bie herren Kouquet und Laugun gegenseitig von ihren Absichten entbeden fonnen."

Fouquet genoß die Frende, wieder unter den Seinigen zu leben, nur kurze Zeit. Er starb schon den 23. März 1680, mit den Gesinnungen eines Büßers. Sein altester Sohn brachte seine Papiere, zum großen Berdruß des Ministers, in Sicherheit. "Sie haben Unrecht gehabt, schreibt er den 8. April an Saint Mars, zu leiden, daß herr von Baur die Papiere und Berse seines herrn Baters mitgenommen hat, und Sie hätten das in seinem Zimmer mussen verschließen lassen, um 'davon, wie Seine Majestät es besehlen wurde, Gebrauch zu machen" s).

r) Sun Patin den 21. Sept. 1661: Les Jésuites sont bien fachés de sa perte, il étoit leur grand Patron. Ils ont tirés de lui plus de six cents mille livres depuis peu d'années.

s) Delort I, pag. 318. — In ben Vies des hommes illustres de France t. V. steht eine Biographie Fouquet's von Auvigny, beutsch

Fonquet's Leichnam wurde seiner Wittwe, nachdem sie Erlaubnis dazu vom Könige erhalten hatte, auf einen Besehl Louvois's vom 9. April 1680, ausgeliesert und nach Paris geführt, wo er den 28. März 1681 in der Kirche des St. Marienklosters, welchem sein Vater 4000 Livres vermacht hatte, in derselben Gruft, in welcher dieser ruhte, beigesest wurde. Seine Mutter überlebte ihn noch; sie starb 1681, ein und neunzig Jahr alt.

Nach den von Delort aus dem königlichen Archiv mitgetheilten Aftenstuden geht unwidersprechlich hervor, bag Fonquet im Befängniffe gestorben ift. Unbegreiflich ift es baher, wie Boltaire behaupten tonnte, Die Grafin von Baur, also bie Gemahlin bes Grafen von Baur, in beffen Armen ber Bater gestorben mar, habe ihn versichert, Fouquet fen einige Zeit vor feinem Tobe in Freiheit gefett worben. Man, fieht, wie wenig ihm felbst in folden Dingen zu trauen ift, wo man meinen follte, er hatte bie allerbesten Quellen vor fich. Aber fast noch unbegreiflicher scheint die Art, wie Gourville über Fouquet's Tob fpricht. Man fieht baraus zugleich, wie ungemein vorsichtig man beim Gebrauche felbst ber besten frangofischen Memoiren zu Wert geben muß. Gourville fagt nemlich S. 461 ber Ausgabe von Betitot und Monmerque, nachdem er mehrere Begebenheiten bes Jahrs 1672 berichtet hat, bie mit Fouquet's Schickfal nicht im entfernteften Busammenhange stehen, "als herr Fouquet einige Zeit nachher in Freiheit gesett worben mar, erfuhr er mein Benehmen gegen seine Frau Gemahlin, ber ich über 100,000 Livres gelieben hatte zu ihrem Lebensunterhalt, ihrem Prozeß (pour sa subsistance, son procès) und felbst um einige Richter gu gewinnen, wie man fie hatte hoffen laffen. Rachdem er mir

in Meufet's fran zo fifcher Biographie. Meufel bittet, ba bies fes Werk eine für Richtgelehrte unterhaltende Leferei fenn folle, nicht ftreng zu urtheilen, und die franzosischen Berzierungen, wodurch eine Begebenheit bisweilen von ihrer Wahrheit verliere, nicht so zu rusgen, wie in einem historische kritischen Buche.

efchrieben hatte, um mir bafür zu banten, gab er bem herrn Brafidenten von Mauveon, ber fein Bermandter nub mein Freund mar, ben Auftrag, mir vorzuschlagen, im Kall meine Bermogensumstände fo gut waren, ale man ihm gefagt hatte, bie hundert und soviel taufend Livres, die ich zu fordern baben fonnte, feinem Gohne, bem herrn von Baur, ju ichenten, mas ich fehr gern that, und worüber ich bei meiner Autunft eine Schrift ausstellte." hat Gourville bas wirflich gefchrieben, fo hat er geradezu gelogen. Denn aus einem ber Amtsschreiben, welche Delort aus dem foniglichen Archiv mittheilt, sehen wir, daß Gourville im Jahr 1679, also fie ben Jahre nachher, an Fouquet ins Gefängniß schreibt und von biesem aus bem Gefängniß eine Antwort erhalt t). Er mußte also wissen, daß Fouquet bamals noch gefangen faß, was ihm auch ohnebies nicht unbefannt fenn tonnte, ba er mit Fouquet's Bermanbten und Freunden, g. B. mit bem Prafibenten Maupeou und Frau von Sevigne, beren Briefe beweisen, baß fie von Fouquet's Schicksal bis ju feinem Begrabnis im Jahr 1681 wohl unterrichtet war, fortwährend in einem vertrauten Berhältnig blieb. Ferner mußte er wiß fen, bag nicht Frau fondern Berr Rouquet einen Brozes gehabt hatte, und bag bie Roften biefes Prozeffes aus ber Staatstaffe, ober, wenn man will, and Fouquet's Bermogen bestritten worben waren. Gefett aber auch, bies mare ein Schreibfehler und es follte heißen: sa subsistance pendant ober durant son proces, fo mare bie erfte Ungabe über Ronquet's Schicfal allein hinreichenb, hier eine gangliche Berfälschung des Textes anzunehmen. Man weiß nemlich. baß Gourville's Memoiren, die zuerft 1724 erschienen, von einem feiner Bermandten, bem Abbe Foucher, redigirt worben find, und man weiß auch, was man unter biefem Worte

t) Delert I. p. 290: J'ai vu par une réponse que M. Fouquet a faite à M. de Gourville, laquelle M. du Fresnoy m'a remise, que vous avez donné une lettre de M. de Gourville à M. Fouquet etc.

,, redigirt un verstehen hat. Dieser Abbe dunkte sich, wie das einem französischen Abbe jener Zeit leicht begegnete, kluger und corrigirte hie und da nach Gutdunken. So hat er denn mehrere recht arge Schuiser hineincorrigirt und z. B. under dem Jahr 1669 den neunundzwanzigjährigen herzog von Orleans mit dem einjährigen herzog von Anjon verweckfelt. Mehrere Fehler dieser Art sind zwar in der zweiten Ausgade von 1782, die Petitot und Monmerque nur abgedruckt haben, berichtigt, indes wird ein neuer herausgeber, der die Sache nicht fabrikmäßig betreiben will, hier wie and derwärts noch Manches zu thun kinden.

Schon in der Bastille, noch mehr in den trauervollen Jahren zu Pignerol, fand Fouquet seinen höchsten Trost im Christenthum n), und las sleißig in der Bibel, besonders in den Sprücken Salomonis. "Seit ich dieses Buch besthe, sagt er selbst von sich, geht auch in weiner schrecklichen Einssamseit die Zeit mir schnell vorüber." Eine Frucht dieser Beschäftigung ist das kleine Werk, welches unter dem Titel Lehren der Weisheit (Conseils de la sagesse ou le requeil des maximes de Salomon, les plus nécessaires à l'homme pour se conduire sagement, avec des résections sur ces maximes) zuerst 1683 und dann in mehreren Aussta.

u) Es ift interessant, mit ben Stellen, wo ber historiker Boltaire uber Fouquet spricht, zu vergleichen, was ber Poet Boltaire über ihn urtheilt. Bugleich sieht man, wie ungern er bas Wort Christ in ben Mund nimmt. Er fagt in einer Epistel an ben Abbe Gervien:

Le philosophe est libre dans les fers;
Ainsi Fouquet, dont Thémis fut le gnide,
Du vrai mérite appui ferme et solide,
Tant regretté, tant pleuré des neut soeurs,
Le grand Fouquet, au comble des malheurs,
Frappé des coups d'une main vigoureuse,
Fut plus content dans sa demeure affreuse,
Environné de sa seule vertu,
Que quand jadis, de splendeur revêtu,
D'adulateurs une cour importune
Venoit en foule adorer sa fortune.

gen erschienen ist. Dieses Buchlein, im dustern Kerfer versfaßt von einem Manne, der die Eitelkeit der Welt besser kennen gelernt hatte, als Salomo, gehört in seiner schlichten Einfalt, die jeden Prunk der Rede verschmaht, zu den wenigen wahrhaft erbaulichen Schriften dieser Art. Wie konnte er auch anders als wahr und eindringlich reden, wenn er sich, getrennt von Allem, was ihm theuer war, todt für diese Welt und eine bessere hoffend, die Vergänglichkeit aller ir dischen Pracht und Sinnenlust, wenn er sich die Freunde dachte, die an unserm Tische essen und von unserm Wein trinken und zu dem Unglücklichen sprechen: wir kennen dich nicht!

Seine Sohne kamen später, nachbem sie lange in großer Dürftigkeit gelebt hatten v), wenigstens zum Theil wieber tu ben Bests ber väterlichen Guter, und unter seinem glorreischen Enkel, bem Marschal Herzog von Belle-Isle, kehrte ber Glanz und bie Lust noch einmal in Fouquet's Hause ein.

v) Oeuvres de St. Simon, Strasb. 1791. tom. IX. unter Belle = 36le und Charoft.

Bum Schluß wird noch bemerkt, baß Pelison's Schriften (Oeuvr. div. Paris 1735, 5 Bbe., 8), zwei bis brei Rotizen ausgenommen, burchaus keine Aufschlusse geben.

## Ueber Mener's Geschichte ber Schweize \*)

Der erste Theil biefes Buche ift schon vor einigen Jahren erschienen, bie Anzeige besselben murbe bas historische Publitum auf teine neue Erscheinung aufmertfam machen; ber Berfasser biefer Unzeige beschrantt sich baher auf ben zweiten, und auch biefen magt er nicht eigentlich zu beurtheilen, weil zu einem grundlichen Urtheil über bas Buch eine gang genaue Renntniß aller Schweizerischen Berhaltniffe nothig ware. Nichts bestoweniger glaubt er ben Freunden wahrer und einfacher Geschichte und einer gebiegenen praftis ichen Weisheit einen Dienft ju thun, wenn er fie auf ben hauptabschnitt bieses zweiten Banbes, auf die Geschichte ber Beit von 1790 bis auf unfere Tage, aufmertfam macht. Bon Seite vierhundert und fünfundsiebenzig bis zu Ende bes Banbes behandelt Sr. Meyer bie neuesten Geschichten genau und ausführlich. Der Berfaffer biefer Anzeige will nur bie und ba Einiges ausheben ober andeuten, eine genauere Beurtheis lung nebst Berichtigungen und Zusätzen hofft er einmal von herrn Oberft Wurftenberger in Bern zu erhalten, ben er als einen gründlichen Geschichtstenner überhaupt und besonders als einen ber Schweizergeschichte burchaus tundigen und ba bei unpartheilschen Mann hat tennen lernen. Man barf baber nichts Anderes erwarten, als eine Anzeige ber Stellen, bie ben Berfaffer diefer Anzeige besonders angezogen haben;

<sup>\*)</sup> handbuch ber Geschichte der Schweizerischen Sibgenoffenschaft von Ludwig Mener von Knonau, Rathsherrn in Burch. 1r Band 534 S. 1826. 2r Band 804 S. 1829.

ober Belehrungen enthalten, auf welche er seine Leser aufmertsam machen mochte. Er eilt um so mehr, biefes erfte grundliche Wert über die Revolutionsgeschichte ber Schweig anzuzeigen, ale er weiß, bag bas elenbe Buch von Raoul Rochette (Histoire de la république Helvétique) nicht allein in Frankreich so viele Leser gefunden hat, daß es schon mehrmals aufgelegt ift, sondern auch in Deutschland einen Ueberfeber, Lefer und fogar, woran es bem Seichten nie fehlt, Be wunderer. Ware es nicht befannt, bag gleich ben Syftema tilern und Sophisten, auch Rhetoren und Schwäger, bie eini gen Ruf erlangt haben, in eben bem Grade breifter find, als ihre Unwiffenheit größer ift, fo murbe man erstaunen muffen, wie ein Mitglied ber frangofischen Akabemie, wie Berr Raon Rochette, die Unverschamtheit haben konnte, über ein Rant, pon bem er fo wenig tannte, und über eine Geichichte, von ber er gar nichts mußte, gleich hinter einander zwei bide Bucher ju schreiben (Die Briefe und Die Geschichte). bad Buch bes Frangosep eigentlich gar feinen Inhalt bat, wohl aber fich mit einer phetorischen Form bruftet, bie einen Schatten umtheibet, fo lagt es fich allerbinge leichter flüchtig burchlaufen, als bas Buch bes herrn Mener, bas langfan und aufwerkfam gelesen fenn will; bafür gewährt aber and bas lettere eine fichere und achte Belehrung. Der Deutsche ober Schweizer, ber es in bie hand nimmt, wird eine fleine Unftrengung nicht icheuen. Charafterschilderungen und Go malbe barf man hier nicht fuchen, bagegen findet man einen gebiegenen und unwartheischen Bericht aller einzelnen Um ftanbe. Laugnen wollen wir übrigens bamit keineswegs, bak herr Mener nicht hie und ba etwas mehr hatte thun tonnen. um die Einsicht, Ueberficht und die Erkenntniß bes Allgemei nen im Besondern zu erleichtern. Die Sprache und ber Ausbrud ist murbig und rein. Nur einmal ift bem Berkasser bie fer Anzeige eine Schweizerische Rebensart vorgekommen, bie er nicht versteht, und von der er noch jest nicht weiß, ob ba burch Lob ober Tabel ausgebrudt merben foll. Es beift bei Gelegenheit bes hirtenhembli Rriege ober bes Auffanbes in

ben kleinen Kantonen, im Mai 1799: "Ihr Auführer, ber als Geschichtschreiber feines Lanbes und als Mensch gleich verstiegene Bincenz Schmib."

lleber Die Schwierigfeit seines Unternehmens spricht fich ber Berfaffer felbft in ber Borrebe biefes avoiten Theils gang bestimmt aus; und in der That, es gehört großer Muth das gu, in einem fleinen ganbe amifden ben beiben außerften. noch immer fich feindselig gegenüber febenben Partheien hinburch einen Weg zu finden, auf bem man nicht von beiben Geiten, balb von ber Linken, balb von ber Rechten ber, mit Steinen getroffen wirb. Er felbst fagt, Borrebe Seite IV: Gang tennt er (ber Berfaffer) bie Schwierigkeiten, die es vornamlich in Republiten, für einen Zeitgenoffen, befonbers für einen im Dienst bes Staats stehenden Dann hat, nach feiner Ueberzeugung und tren Begebenheiten von biefer Art zu fchilbern, mahrend bag viele ber hanbelnben noch jest leben und in ausgebreiteter Wirkfamkeit ftehend mit ihm in naher Beruhrung fich befinden, auch ein gahlreiches, bedeutendes Dublifum burch feine Meußerungen betroffen wird. Wie bebent lich die Deffentlichkeit ber Urtheile über Staatsangelegenheis ton, über Beschichte und Personen noch in biesem Augenblice wegen bes gang eigenen Berhaltniffes bet Regierton gu ben Regierenben, ju ben auswartigen Machten und ben verbrib berten Rachbarn fenn muß, fieht man aus ben Worten ber Borrebe, in benen von einer Cenfur biefes gang ernften und wissenschaftlichen historischen Werks bie Rebe ift. faffer bankt bort bem verstorbenen Stantbrath Birgel bafur. bag er als Cenfor bes Buchs, beauftragt, Mes genau gu prufen, ihm nichts gestrichen, was feiner Deinung und Unficht entgegen fen, fondern ihn nur auf einige historische Irrthumer ober Berfeben aufmertfam gemacht habe. Ein Burcher Rathsherr muß ein Buch, bas teine Alugschrift ift, cenfiren laffen, und bantbar fenn, wenn ber Cenfor nicht mit ihm gantt, baf er nicht feiner Deinung und Anficht ift? Davon wissen wir in den monarchischen Staaten Deutsche lands, etwa drei ober vier ausgenommen, durchaus nichts.

Gilt benn in ber Schweiz bas Recht und bas Bergnugen, feine Meinung unter bem Borbehalt gerichtlicher Berantwortung aussprechen zu burfen, nicht für ben größten. Borgug bes freien Mannes? Glaubt man bort noch immer, bag physisches Wohlbehagen, bequeme Rube ein größeres But sep als freie Bewegung und ber bobe geistige Benuß unbeschrant ter Mittheilung ber Gebanken? Dag es bei ber heftigkeit ber schweizerischen Raturen, bei ben gang eigenthumlichen Berhältniffen der Obrigfeiten zum Bolfe und ber Kantonal regierungen zu einander rathfam fenn mag, auch über Schrife ten, bie einen lehrenben und miffenschaftlichen 3med haben, ju machen, wollen wir nicht laugnen, betrübend ift eine folche Censur auf jeden Kall. Das, was neulich mit Monnard und mit Ischoffe vorgefallen ift, mag recht ober unrecht fenn, barüber wollen wir und fein Urtheil anmagen, allein es offenbart fich auf jeden Kall barin eine unfreie Polizei und eine Berfolgungefucht, welche eine folche Mengstlichkeit, wie fie herr Meyer zeigt, hervorbringen und ben Kampf für Recht und Mahrheit verbittern muß. herr Meyer nämlich fügt ben angeführten Worten noch bingu, bag er Manches gefchrieben hatte, was er nachher austilgte, weil ihm ber Prof. Escher nach Durchlesung ber handschrift zurief: haec differ et in praesens tempus omitte. Je gefährlicher es unter biefen Umständen ift, die Wahrheit zu fagen, besto mehr Lob verdient ber Berfaffer, bag er felbft an ben Stellen, wo von ben Sanbeln im Ranton Burch bie Rebe ift, fich fo frei ausspricht und nichts Wesentliches verschweigt ober gurudhalt. Daff er be bachtsam, ernft und weise zwischen ben außersten Enben bie Mitte zu halten sucht, und die ruhige Sprache bes philosophischen Beobachtere ber heftigkeit ber Partheimuth entgegen fest, wird man gleich aus ben einleitenden Worten, mo von bem Zustande ber Schweiz furz vor ben Zeiten ber frangost schen Revolution die Rede ift, schließen konnen. Befanntlich rühmt die eine Parthei, blos auf außere Behaglichkeit, physi-Sches Wohlseyn, Friede und Ruhe achtend, Diese Zeit als Die gludlichste, mahrend die Andere die Ungleichheit der Berbalt

niffe, sowie ber politischen Rechte und Borguge, bie bie und ba noch bestehende Leibeigenschaft, Monopole und andere Borguge bes einen Theils ber Burger eines freien Staats jum Rachtheil bes andern betrachtend, benfelben Zeitraum verdorben und ungludichmanger schilt. Der Berfaffer zeigt in bies fer Beziehung mit wenigen Worten, wie die Schweiz in bem genannten Zeitraum von ben Ubeln, welche bie beutschen und andern monarchischen Staaten brudten, von Despotie ber Regenten, Minister und Lieblinge, vom Drude ber Abgaben und der stehenden Beere und von andern Uebeln frei mar; bann fahrt er fort: "Daher priesen Zeitgenoffen, bie auch unfer Jahrhundert ehrt, jene Jahre als einen glücklichen, die Ausbildung und bie Runfte bes Friedens beforbernben Beitraum, ba hingegen andere, nicht weniger berühmte Manner, fie jest als eine Zeit ber Ausartung betrachten; benn jene Borrechte bes Alleinhanbels, bes Innungswesens, ber geschlose fenen Burgerrechte, waren noch fester und gleichsam Bestandtheile bes Staatsgebaubes geworben. Das Bolt genof außer ben bemofratischen Rantonen nur einer fehr geringen politis schen und in ben Kantonen, wo bie mannigfaltigen Borrechte herrschten, überbieß einer fehr beschränften burgerlichen Freis beit. Es glich einem gut genahrten, wohlgehaltenen Rinbe, beffen Thatigfeit aber gang unter Bormunbschaft fteht, ober noch vielmehr ben bamaligen Colonien ber europäischen Seestaaten. In ben regierenden Sauptstädten berrichte bei vielen eine Art Abelvorurtheil und mancher gang geringe Burs ger hielt fich von Geburt viel höher, als ben Schultheißen ober Bürgermeister einer Munizipalftabt."

Beim Uebergang zu ben Begebenheiten Geloft ware zu wünschen gewesen, daß herr Meper, um die Berbindung der besondern Geschichte, welche er behandelt, mit der allgemeisnen zu zeigen, und die Berknüpfung der Begebenheiten unter einander zu erleichtern, über die Berhältnisse der Aristotratien gewisser Kantone zu der französischen Regierung, über einen Diesbach und Bachmann, über die Berhältnisse dieser und anderer angeseheneu Schweizer zu den Emigranten und den

Bersuchen einer Gegenrevolation, sowie über die Busammensekung bes sogenannten Schweizer Clubbs in Paris und über bie Charaftere ber Mitglieber Bemerkungen mitgetheilt, und auf basjenige, was in bem Auffage in Poffelt's Annalen von 1798 im zweiten Seft G. 148. gefagt wirb, gur Aufhellung ber Urfachen ber Erbitterung mancher heftigen Republikaner gegen bie Schweizer Regierungen Rudficht genommen hatte, Wir hatten baburch nustreitig manche neue Rotigen gewonnen, bie fich in bem angeführten Auffage nicht finden, und manche Winte erhalten, die für bie allgemeine Geschichte nützlich maren. Der Schweizer Clubb in Paris wird von einem ber bemotratischen Rantone (von Uri) nach Seite 493 in einem Staatsichreiben bie neue Staatsfecte benannt, beren Auslieferung bie Schweizer-Regierung nach ber Bun besatte von grantreich hatte forbern tonnen, um ihr verführerisches Schlangenhaupt gu gere treten. Wenn ber Verfaffer bie angebeuteten Puntte gar au fura berührt ober auch gang übergeht, fo werben bagegen bie befannten Borfpiele biefer ganglichen Beranderung aller Berhaltniffe ber Schweiz ber Reihe nach aufgeführt und burchaus unpartheiifch beurtheilt. Buerft ift bie Rebe von ben Bewegungen in bem jum beutschen Reiche gehörigen Theile bes Bisthums Bafel, burch welche bie fpatere Ginverleibung vom Erguel, Biel und überhaupt ber ehemals mit ber Schweit verbundenen Theile bes Bisthums, bie bei ber Auflösung bes Raiserreichs wieder bavon getrennt wurden, herbeigeführt warb. Wir hatten gewünscht, ber Berfaffer hatte gang tur in einer Rote angebeutet, wie bie Rauracische Republit gum Departement bes Mont Terrible wurde und wie bieses De partement nachher wieder verschwand; bag es geschah, hat er im Text felbst gesagt, sowie, bag ber Berg Teri, um ben Ramen tonenber zu machen, zum Mont Terrible umgefchaffen ward. herr Bichotte in feinem Buchlein über bie Schweiger. geschichte ift etwas ausführlicher. herr Rengger, beffen fic Bichotte annimmt, wie ihn noch neulich ber Schweizerische Berbachter (Rr. 47. ben 20. Rov. 1829) bei einer andern

Belegenheit gegen herrn Meyer verficht, spielt bei biesen Auftritten ale hofrath und geheimer Gefretar bes Bifchofs, bann als Sachführer bet Stande eine fehr verbächtige Rolle, fo unverständig fich auch fein Bifchof immer benehmen mochte. Sein berüchtigter Dheim, ber sich ber Sache, bie ber Reffe verfocht, in Paris annahm, murde jede Sache beschimpfen, bie fich feines Schutes erfreute, und jeden Mann, ber fich un ihn anschlösse, verbächtig machen, mag er aus Reigheit ober and Riebertrachtigfeit Gott verläugnet haben. ber verächtliche Gobel, ber fich erft jum Bisthum von Paris brangt, und bann mit Chaumette, Cloots und Conforten burch bie schändliche Scene im Nationalconvent, wo er bie driftliche Religion öffentlich verläugnet, felbst Danton und Robespierre ärgert. Welche traurige Vorbebeutung für bie Wirffamteit bes Reffen, daß er, vorher in Diensten bes Bischofs, um gu feinem Zwede ju tommen, mit bem Dheim gemeinschaftliche Sache machen muß, ber in Rom erzogen und gebilbet, erft vom Bifchof von Bafel ju feinem Weihbischof und gum Bischof in partibus gemacht, bann in beffen Gefchaften nach Paris gesandt wird, und hier erft feinen Bischof, bann Chris ftum ichamlos verläugnet!! Wir haben diese Bemerkung, die Berr Meyer nicht gemacht hat, unmöglich unterbrucken fonnen, bamit man aufmertsam barauf werbe, bag bie Frevel, beren man die Freunde ber Freiheit anklagt, mehrentheils von folden Leuten begangen werben, die unter anbern Umftanben gefällige Diener ber geiftlichen und weltlichen Tyrannei gewefen waren, wenn es ihrem unruhigen Chrgeig und ihret Sucht, überall bas Bort ju führen, gebient hatte. Bu biefen Leuten gehören in ber Geschichte ber Unruhen in ber Schweiz offenbar Rengger, Debe, Dolber, und auch Rutti mann verliert burch ben Contraft ber Rolle, bie er Anfangs spielte, mit seinem späteren Benehmen Schon bie Achtung bet Beitgenoffen, geschweige ber Rachwelt.

Es folgen bei herrn Meyer bie Genfer Untuhen und bie Bewegungen im Maablande. Dieser Theil ist offenbar bunkel und für bie Uneingeweihten schwer verftändlich; auch

hat der Berfasser die Bereinigung von Mühlhausen und von Genf mit der französischen Republik viel zu kurz berührt; benn das Aussührliche gehörte ganz wesentlich in die Schweizzergeschichte, wäre es auch nur wegen der endlichen Lösung aller Knoten im Jahr 1814. Die Streitigkeiten im Kanton Zürich, sowohl die sogenannten Memorial-Händel, als die Stässhändel, werden kurz und unpartheissch auf eine solche Weise berichtet, daß das Ungerechte und Empörende der alten Regierung, die nicht begreisen konnte, daß sich die Zeiten gesändert hätten, (was die Gewalthaber so selten begreisen konnen) ganz einleuchtend wird, ohne daß der Verfasser sich ein härteres Urtheil erlaubt, oder nur das ausspricht, was wir aus seinem Berichte folgern.

In St. Gallen zeigt fich biefelbe Erscheinung; bas Capis tel protestirt gegen ben fehr portheilhaften Bertrag vom Rovember 1795, und nimmt ihn erft im Jahre 1797 unter Bermittelung ber Schirmorte an, als biefen und auch bem beut ichen Reiche und feinen geiftlichen Fürften und Stanben, auf welche fich bis dahin Abt und Capitel geftütt hatten, die Art an bie Wurzel gelegt mar. Endlich werben etwas zu turg bie Streitigkeiten ber Bundner mit den Einwohnern bes Belt lin und unter fich felbst berichtet. herr Dever hatte bie voll ständige Erzählung bei Bichoffe in ber Geschichte bes Freis staats ber brei Bunbe im hohen . Mhatien G. 405 - 417 ber neuen Auflage, welche Stelle gewiß por ihm lag, nur etwas ausführlicher benuten burfen. Was ben Angriff ber Frangofen auf die Schweiz angeht, fo stimmt ber Berfaffer barüber mit Bourienne überein, daß Bonaparte, fo verhaßt ihm fonft Reubel fenn mochte, boch in Berbindung mit biefem Saupt urheber ber Gewaltthätigfeiten gegen bie Schweiz war, ob gleich Bonaparte felbst in seinen auf helena bictirten Rach richten eine andere Borftellung bes Zusammenhangs ber Sache zu geben sucht. Wir wollen hier anführen, mas ber Berf. S. 527, in ber Rote, theils nach bem, mas Doche, ber bas male von Reubel und Bonaparte gewonnen marb, ergablt hat, theils aus andern guten Nachrichten beibringt. Er fagt:

Genua, er (Reubel) und Bonaparte, beffen damalige Anfichten von benjenigen bes Raifers und bes Berbannten auf St. Belena fehr verschieden fenn mochten, scheinen bie größten Beforberer ber Unternehmung gegen bie Schweiz gewesen gu fenn. Diesem entspricht völlig, mas Bourienne, beffen Dentwürdigkeiten herr Mener noch nicht benuten konnte, in feis nen Memoiren fast mit benfelben Worten bemerkt, ba auch er ausbrudlich die Rachrichten von St. helena anführt. bestätigt bas, was er an einem anbern Orte über ben Antheil Bonaparte's am Umfturg und an ber Beraubung ber Schweiz bemerkt hatte, im iten Theil bes Stuttgarter Rachbrucks pag. 364. burch ben Bufaß: Bonaparte fit transporter à Toulon le trésor pris à Berne, que le directoire lui abandonna. Bekanntlich ward ber Oberstzunftmeister Ochs von Bafel nach Paris geschickt, um zu unterhandeln, und machte bier in der Gile mit Reubel den Entwurf einer neuen Constitution, ben Brune, ale er an ber Spige bes frangofischen Beeres mit ber Ginführung berfelben beauftragt mard, verwarf. Die Urt, wie bies eingeleitet wurde, und ben Charatter bes herrn Das hat herr Meyer Seite 527 gut gezeichnet, wenn man gleich bem Ausbrucke etwas mehr Gefchmeis bigfeit munichen mochte. Er fagt: "Bon Bonaparte und Reubel mit Söflichkeit behandelt, gab diefer gwar ber Staategeschäfte fundige Mann, in beffen Charafter aber Gitelfeit und unbedingter Chrgeis vorherrichte, fich bald ihren Abfichten einer planmäßigen Umformung ber Schweiz bin, burch welche nur solchen Leuten die Verwaltung übertragen werden follte, die Frankreich gang ergeben maren, und woburch gugleich bie festen Stellungen und bie Bergpaffe ber Schweiz ben frangofischen Beeren geöffnet werben sollten.". Es wurbe und zu weit führen, wenn wir in bas Ginzelne ber folgenben traurigen Geschichten eingehen wollten, wir wollen nur für biejenigen Lefer, benen bies unbefannt ift, bemerten, bag bie Erflärung des großen Rathe von Luzern durchaus und unbebingt ben bamals in Franreich aufgestellten. Grundsagen ge maß ift. Die andern Rantone fahen eben fo gut, ale Lugern,

bag bas alte Syftem unhaltbar fen, fie fuchten aber fest gu halten, mas fich nur immer halten ließ, anch wenn es burchand morfch war; und wahrlich lag es nicht an ben alten herrn von Bern, Golothurn und Freiburg, bag um 1814 nicht alles Gute, was man fo theuer erfauft hatte, bem 211ten und Berfehrten wieber weichen mußte. Der große Rath in Lugern bagegen schaffte bie ariftofratische Regierung, ebe bie Frangofen noch auf bem Berner Gebiet waren, burch ben Beschluß vom 31. Januar 1798 völlig ab und verlangte bie Einrichtung einer neuen Berfaffung nur mit einstweiliger Bei behaltung ber richterlichen und vollziehenben Gewalt. Einleitungsworte biefes Beschluffes hat ber Verfasser mit Recht in einer Rote eingerückt; fie lautet; ',, Nachbem wir in Er wagung gezogen haben, bag bie Menschenrechte, ble mefent lich unverjährbar und unveräußerlich in ber Bernunft ber Menschen ihre Grundlagen haben, überall zur Sprache getommen und anerkannt find, bag ber 3med jeber Regierung geficherte Ausübung eben biefer Rechte mittelft ber Errichtung einer öffentlichen Gewalt fen, bag in Folge diefes Grundfagges alle Regierungen vom Bolfe ausgehen u. f. w." Det Berfasser, so verständig und bedächtig er sonst urtheilt, lagt fich hier einmal fortreißen. Er benkt fich die Moglichkeit eis nes Wiberstandes der Schweizer, ein Eindringen ber Schweis ger in bas frangofische Gebiet, einen Umfturg ber Direfforialregierung, burch bie mit ben eingebrungenen Schweizern vereinigten Frangosen, ein Erwachen bes Foberalismus in Frant reich!! Das Alles aus ber Berbindung ber aristofratischen Rantone mit ben an bas Berrichen und Bertaufen gewöhnten bemofratischen, an welche beide fich auf einen Augenblick sogar Lugern aufchloß! Lieber als biefen fanguinischen Traum hatten wir von ihm gehört, was die langft gewarnten Ber ner abhielt, ihren Schatz lange vor dem Einrücken ber Fransofen in Sicherheit zu bringen. Bielleicht hatten unter ben bamaligen Umftanden die Frangofen ohne ben Ghat in Rreb burg und in Bern ihr heer weniger eilig vorruden laffen. Der Berfaffer felbst führt ja an, bag Bonaparte ben Ber

ner haller über ben Schatz genau genug befragt. war berfelbe Saller, bem gegenüber Bonaparte in feiner gehaller war damals wöhnlichen boppelten Gestalt erscheint. über die gesammten Gelbangelegenheiten in Italien geset (administrateur en chef des finances en Italie). Correspondance de Napoléon, mo man bie hierher gehörigen Briefe leicht auffinden wird, behandelt ihn Bonaparte fehr hart. Bei Bourienne (chap. XVI. pag. 217 - 18) erscheint bas Berhältniß gang anbers). Das Unverständige in bem Berfuch ber Berner, einen Widerstand zu leisten, hat nach unferer Meinung Ischoffe Geschichte bes Rampfe und Untergange ber schweizerischen Berg = und Balb = Kantone S. 179 Was ben Schat gut, wenn gleich fehr hart ausgesprochen. von Bern betrifft, fo find die Angaben barüber bekanntlich sehr abweichend; mare die bei Brn. Mener richtig, so hatte Bonaparte nur einen fehr fleinen Theil bavon gur agoptis Schen Expedition erhalten. Es heißt hier S. 552: 3mangig Millionen Livres, die in den Schatgewölben von Bern gefunden murben, mußten jum Theil bie Ausruftung nach Agopten ausführen helfen, und noch erblickt man ben Bernerischen Mungstempel an den Ufern bes Rile. Das Uebrige diente gur Beftreitung mannigfaltiger Bedürfniffe ber hungrigen Sieger und die fpater befannt gewordenen Rechnungen zeigten, baf weit weniger bavon unterschlagen worden, als man Un-Bourienne, ber, was man auch von fangs geglaubt hat. manchen andern Stellen halten mag, hier wenigstens feinen Grund haben fonnte, genau unterrichtet gu scheinen, wenn er es nicht mar, giebt bie Summe, bie Bonaparte von biefem Schape erhielt, fo an, bag er, wenn beide Angaben richtig find, auch bei biefer Gelegenheit vom Direftorium und feinen Werkzeugen arg betrogen ward. Bourienne fagt bort, wo er anführt, daß ber Berner Schat an Bonaparte jum Behuf ber agnytischen Erpedition sen überlassen worben, il (ber Schat von Bern) se montait à un peu plus de trois million de francs. Nachdem herr Mener unpartheiisch, genau und ohne Deklamation ben Rampf gegen Brune und Schauenburg

204

und bie Unterwerfung ber gangen Schweiz bis auf Die Berge und Wald-Rantone geschildert hat, schließt er mit folgenden bas Allgemeine aller ber einzelnen Geschichten und Geschichts den trefflich ausbrudenben Worten: "Die Rampfer unterlagen in dem letten ungludlichen Rriege, weil das Pflichtgefühl erfaltet, ber Glaube an Bolfsglud und Baterland und bas hohe aus ihm hervorgehende Gelbstgefühl von ber gro-Bern Anzahl gewichen war, und weil die bemokratischen Kantone nur an fich felbst bachten." Daß es bem Berfaffer nicht gefallen hat, fich über Brune und Schauenburg naber und bestimmter zu erklaren, wird berjenige, ber Grn. Meyer's Buch für die allgemeine Geschichte benuten will, gewiß sehr bebauern. Ueber Brune findet man wenigstens eine turge Bemerfung, über Schauenburg, ber unstreitig viel schlechter mar, burchaus nichts. Die Bemerfung über Brune fieht in ber Note Seite 546. "Dhne eine vieljährige Laufbahn gurudgelegt zu haben, mar er, mas eine gemiffe Politit mit einem bezeichnenben Ausbruck rompu dans les affaires nennt, wo bas rompu an ben verwandten Begriff roue erinnert und gw gleich an einen Menschen benten lagt, an bem nichts Berabes und Restes mehr übrig ift, sondern ber geschmeidig durch jebe politische Krummung fich burchzuwinden vermag." Bon Seite 559 beginnt bie Erzählung bes Rampfe, ben Bichotte in feinem Buchlein, bas er Geschichte vom Rampf und Untergang ber schweizerischen Berg - und Bald - Kantone betitelt hat, ausführlich beschreibt. Ravul Rochette behandelt im lächerlis chen frangofischen style academique biefelbe Sache und hat Bichotte's Rhetorit auf feine Beife in Phrasen und Perioden gebracht, fo bag man Belegenheit erhalt, die beutsch = frangofische Schule mit ber acht frangofischen zu vergleichen; boch barf man nicht vergeffen, daß Bichotte, ale er bas Buch schrieb, noch jung und lebhaft war. Bichotte hat alle Reben, Briefe, Proflamationen aufbewahrt, er mußte gewiß felbst am besten, daß unsere Zeit an Worten eben so reich, als an Charafter arm ift, er hat aber die Poeffe ber Unficht oft unwillführlich ber Mahrheit ber Betrachtung vorgezogen; herr Meyer öffnet

unsern Blid in die Verborbenheit ber und fo oft arkabisch geschilberten Welt, und wer, wie wir, bie fleinen Rantone nur einigermaßen fennt, wird lacheln über jeden Pathos, ben man an ihnen und über fie verschwendet. Bichoffe felbst belehrt uns barüber an vielen Stellen feiner Schriften fehr grundlich; Raufen und Bertaufen ber Stimmen und Stellen, Berrichen und Druden, Glauben ohne Religion, Ginficht in einem und Berblendung in einem andern Stud, machten bie roben aber feineswegs unverborbenen Bewohner biefer Rantone jum Wertzeuge berer, Die ihren Bortheis babei fanden, daß fie weder beffer noch flüger murben. herr Mener bat mit Weglaffung aller Bergierungen die eigentliche Gestalt ber Sachen gezeigt, ohne bem rühmlichen Rampf bei Rothenthurm, ober ber neunstündigen Ausbauer ber Unterwaldner bei Stanz im Berbste 1798, als die blutigen innern Rriege wieder bes gonnen hatten, bas Geringste von seinem verbienten Ruhm zu entziehen. Go verbachtig und Rengger's ganze revolutionare Laufbahn fenn mag, fo ift boch hier herr Meyer über bas Berbienst, bas er sich bamals (1798 — 1799) als Die nister ber einen und untheilbaren Republif um bie fleinen Rantone erwarb, mit Bichotte (historische Dentwurdigfeiten. 3r Theil S. 270) einstimmig. Gine Regierung ohne Butrauen, ohne Militar, ohne Gelb, unter beren Theilhabern man bie alten Ramen und Kamilien, an die man gewöhnt mar, wenn nicht vermißte, boch nur hie und ba antraf, eine Ginheit, bie allen Gewohnheiten und Ginrichtungen wiberfprach, tonnte numöglich bestehen; sie war zu offenbar ein Wertzeug frember Gewalt. In Rudficht biefer Gewalt hatte Berr Meper etwas ausführlicher fenn follen, besonders ba Bichotte in feis ner allgemeinen Schweizergeschichte biesen Punkt gang über-Raoul Rochette nennt nur Rapinat und ben Ercons ventionel Lecarlier, die herr Meyer ebenfalls, boch nur im Vorbeigehen ermahnt. Wir hatten etwas Naheres ermartet. Lecarlier mar fo arg nicht, neben ihm hatten Forfait und Grügeon genannt werden muffen. Wir fanden hier Reticengen, follten biese politisch feyn? Wird boch auch Reinhard's

boppethäuptige ober boppelschwänzige Gefandtschaft (mit ei nem aristofratischen und einem bemofratischen falseur) weiter unten unr im Borbeigeben ermahnt! Bei Belegenheit ber Streitigkeiten im ersten schweizerischen Direttorium, ber Ra-. bale mifchen Dehs und Rapinat, um Pfuffer und Bay and ibren Stellen ju vertreiben, hatten mir gemunicht, baf berr Mener Efcher's Entschloffenheit, Die Bichoffe (Dentwürdigleis ten 3r Theil G. 15) trefflich hervorhebt, nicht blos falt und im Borübergeben ermahnt hatte, wie er Seite 569 thut. Der Berfaffer hat bies übrigens unftreitig absichtlich unterlaffen; benn er fpricht fich über feinen historischen Grundfat bei eis ner Gelegenheit aus, wo er auf eine ber ungahligen Leicht fertigkeiten, die fich Raoul Rochette erlaubt, aufmertfam macht. Bir wollen bie Stelle anführen, weil man zugleich barin ein neued Beispiel findet, mie ber Frangose biese Geschichte behandelt hat. Es ift die Rede von den einzelnen Aufständen, welche ber amischen Destreich und Frankreich neu ausgebrodene Krieg in ber Schweis an gang verschiebenen Orten veranlagte. Unter biefen wird bes Bugs ber Simmenthaler aegen Thun am 27. Marg erwähnt. Es heißt bort in einer Rote: Raoul Rochette fagt, zwei bis breihundert Leichen bat ten ben Rampfplat bebedt. Darauf antwortet herr Meper: Achtungswürdige Zeugen aus Thun felbft verfie dern bagegen, die Simmenthaler hatten zwei Tobte und einige Bermunbete gehabt, bie fleine Schaar, welche aus Thun ihnen entgegen gezon gen, einen noch fleinern Berluft. Raoul Rochette: ftust fich auf den Moniteur (In bergleichen eine unvergleichliche Quelle!!). herr Meyer fest hinzu : Go verhalt es fich mit der Beschichte, wenn man immer auf Effett ausgeht, und es nicht in der Regel ber einfachen Wahrheit überläßt, ob und mas fie wirkt. Im Gangen ftimmt ber Berfaffer biefer Unzeige mit herrn Meyer überein, wenn aber von einem: Buche fur bie Menge bie Rebe ift, bann muß boch bie Babrheit handgreiflich gemacht werben. Dazu bedarf es freilich ber Luge und bes Flittere nicht; ber Schriftfteller foll, wie

Taffo fagt, intesso fregiando al ver - adornare in parte d'altri diletti che de suoi le carte. Der bittere Trant bez Mahrheit, meint ber Dichter, muffe ber unverffanbigen Menge mit ber Mufen Gufigfeit vermischt gereicht werben; benn, sagt er, und nur bann - ingennato ei hene et de l'inganno la sug vita riceve. Mahrend ber Dauer bes Rriegs spielt belvetische Direktorium eine fehr traurige Rolle in bem vom Feinde befesten Lande, bas burch innere Fehden, burch ichlechte Berfassung und burch den Druck eines Freundes, ber uch mie ein Reind benimmt, leibet. Unter ben raubsuchtigen frangofischen Generalen zeichnet fich in ber Schweiz, wie überall, burch unbeschreibliche Raubsucht Maffena aus; boch hielt er in Zurich Mannszucht, was er befanntlich in Rom und an aubern Orten nicht im Stande war, weil er fich ftets, burch feinen Charafter und fein Betragen verächtlich machte. wenn er burch Tapferteit und Geschicklichkeit im Relbe fich ausgezeichnet hatte. Das war noch ganz zulett in Spanien ber Kall. herr Meyer hatte manches Besondere anführen konnen, es wird nur bas allgemein Befannte, bie Forberung einer Contribution von zwei Millianen Fraufen ermabnt, bie Maffeng allein zu gut tam, mahrend bas Beer an Allem Mangel litt. In Diefer Zeit verhielt fich bas helvetische Die rektorium ungefähr ebenfo zur ichweizerischen Nation, als bas frangösische zu ben Frangolen; auch war es benselben Erschüts Bay mar ausgeschloffen und wieder terungen ausgesett. eingetreten und bann noch einmal ausgetreten, Dche ausgeftogen, Labarpe, bis auf ben heutigen Tag voll von Ibcen einer Berfassung und einer Berwaltung, die nirgends mar und nirgende fenn wird, war nicht allein ine Direktorium aufgenommen, sondern die Majoritat ber Direktoren marb auch von ihm geleitet. 3mei Direktoren und bie Rathe maren gegen Labarpe, und bie Freunde bes Alten, ober wenigstens die Köderalisten überall machtig. Daß es Labarpe vortrefflich meint, bag er nur bas Gute will, wird bis auf ben beutigen Lag, wo er immer noch die Opposition im großen Rathe des Baablandes bilbet, Riemand bezweifeln; die Men-

schen laffen fich aber nicht nach Theorien regieren, man muß ihre Borurtheile, ihre Leibenschaften und ihre Rehler benugen Die hatte er, ber mit feinen ihm fo fehr verpflichteten Canbeleuten in ruhigen Zeiten nicht fertig wirb, mit ben Schweizern in einer fturmischen fertig werben follen? Da Laharpe zu ben Leuten gehörte, bie Bonaparte Ibeologen nannte und weit mehr verabscheute, ale bie Jakobiner und September = Morber, weil bie lettern burch Ehre und An fehn, burch Orben und Gelb feicht ju gewinnen find, mit ben Ersteren aber gar nichts anzufangen ift, so tonnte unter ber Confular-Regierung bas ibeologische Reich in ber Schweiz unmöglich bestehen. Die frangofische Consularregierung war in ber That taum eingerichtet, als auch in-ber Schweiz Anstalten gemacht wurden, fich bem Alten wieber mehr anzunähern; nur freis lich war es nicht so leicht zu fagen, wie bas geschehen solle und tonne. Ginen Bonaparte jum Durchhauen bes Anotens hatte bie Schweiz nicht, und hatte fie auch einen gehabt, ber frangoft fche hatte ihm feinen freien Spielraum gelaffen. Die Revolution vom 7. Jan. 1800 trieb Laharpe, Oberlin und Secretan burch einen Gewaltstreichsber bem frangofischen vom Fructibor glich, aus ber Regierung, und ein Mensch, wie Dolber, ben Ravinat erft bem Direktorium aufgebrungen, ben man nachher wieber ausgestoßen, bann wieber gewählt hatte, mar bas hauptwertzeug biefer Bewegungen. 'Bonaparte war bamals noch nicht mit fich felbst einig, auf welche Weise er gur Berrs Schaft gelangen, wie er bie verschiedenen Partheien in Rrant reich zu feinen Absichten gebrauchen wollte, man wird fich ba her nicht wundern, daß er die Revolution vom 7. Januar billigte, und feine Gefandtichaft indeffen mit beiben Partheien Dag unter biefen Umftanben feine Com unterbandeln ließ. stitution zu Stande kommen konnte; ba immer ein Theil bem Plane bes andern zu Saufe und in Paris entgegen arbeitete. war burchaus ben Absichten Bonaparte's angemeffen. bem Siege über bie Destreicher tam er schon im Mai 1801 mit feinem Berfaffungsentwurf von Malmaifon jum Borfchein, ben man Seite 604 - 607 im Auszuge findet. Das Merb

wurdigfte ift, bag ichen bamals Bonaparte Ballis nicht uns beutlich für Franfreich in Unfpruch nahm. Ueber ben Die berftanb, ben jeber Berfaffungeentwurf finben mußte, ber fich von ber alten Form entfernte, über bas Wieberermachen ber alten Anspruche und Borurtheile, wie man merfte, wohin Bonaparte in Franfreich bie Dinge führen wollte, bat ber Berfaffer Seite 608 eine portreffliche Bemerfung gemacht. Er fagt: "Das von biefer Zeit an immer fpurbarere Bufammenwirfen ber alten Ariftofraten und ber Demofraten ber fleinern Rantone barf nicht befremben; beibe maren Berricher gewesen, jest follten fie gleich anbern, und gwar einem Gp. fteme gehorden, bas über fle geffegt hatte. Fur bie Ginmobner ber bemofratischen Rantone hatten bie Muduchten auf Staatsanftalten und auf Erweiterung bes Birfungefreifes. bie bas Ginheitsspftem ihnen öffnete, noch feinen Berth." Unter biefen Umftanben wird man fich bie Wendung ber Ungelegenheiten im Sahre 1801 leicht erflaren und gang naturlich finben, bag Mons Rebing und bie Geinigen in bem neuen Bollgiehungerath bie Uebermacht erhalten und bie Revolution bom 26. October burchfegen, mo Dolber biefelbe Rolle fpielt, bie er ichon einmal gespielt hatte, und bie er am 17. April 1802 noch einmal für bas gang entgegengefente Intereffe übernimmt. Diefe Revolution am 26. October billigte Bonaparte fo wenig, ale bie vom 17. April; er allein wollte enticheiben, jum Gingreifen mar es aber noch nicht Beit, benn man uns terhandelte gerabe mit England. Dag Mons Rebing Diesbach nach Bien Schickte, war ein Sauptversehen, benn Deft reich fonnte und wollte nicht helfen und Bonaparte marb bes leibigt, wie er nachher felbft fagte. Befanntlich führte ber Gintritt ber feche Danner, welche bas Reue bem Alten porjogen, Rengger, Ruttimann, Schmidt, Ruhn, Efcher, Fußli (am 6. Febr. 1802) bie Revolution vom 17. April 1802 berbei, woburch ber Genat gesprengt, Die Constitution faffirt, Mone Rebing von ber ganbammanne, Stelle verbrangt warb. Bas war aber gu hoffen, wenn Dolber Lanbammann, Ruttis mann erfter, Rugli gweiter Canbesftatthalter, Renager Minifter

bes Innern, Ruhn ber Juftig, Schmidt bes Rriegswefens mar, tutz, wenn eine verbachtige Parthei berrichte? Belche Madregeln man anwenden mußte und wie weit mau in ber Schweiz noch gurud war, als man auf einmal bas Licht ber Liberalität hineintragen wollte, beweist bas Beispiel ber Cenfur, welche die neue Regierung bes Jahrs 1802 von ben Mannern bes Octobers 1801 erbte. Man findet mehrere Bei spiele bei herrn Meyer Seite 546 - 547. Wir wollen nur eins auführen. Gine Zeitung, die in Lugern beraustam, fuchte burch Stellen aus befannten Schriftstellern zuweilen ein Uttheil anzubeuten, bas fie felbst nicht auszusprechen magte, ber Regierungeftatthalter in Lugern ftrich baber einmal eine Stelle aus Mofes Mendelfohn's Phabon und augleich bas gange Blatt, mit ber Bemertung: Darf nicht gebrudt merben, benn, wenn man aus folden alten Buchern Ausguge machen burfte, fo tonnten baburch alle 3mede ber Bosheit erfüllt werben. Uebrigens find gegen die Ergablungen bes Berrn Mever, fo weit es die Berren Rengger, Ruhn und Schmibt angeht, im Schweizerischen Beobachter vom 20. Nov. 1829 (Rr. 47) einige Bemertungen gemacht worben, die uns aber auf einem Difverstande ju beruben icheinen.

Bonaparte ließ die Schweizerangelegenheiten ihren nathrkichen Gang gehen, die der dürgerliche Krieg wirklich ausgebrochen war; er hatte indessen Zeit, sich vollständig mit den Umständen und der Lage bekannt zu machen, und, wie hier aus der angeführten Stelle eines Briefs (Seite 709 Rote) hervorgeht, wuste er den guten Schweizern, die er um sich versammelte, durch dieselbe Manier zu imponiren, die ihm überall vortresslich gelang, weshalb er auch Jedem, der an der Manier etwas ausznsehen hatte, zu antworten pflegte: Allex, vous ne connaisses pas les kommes. Der Abzug der französsischen Truppen war darauf berechnet, die Katastrophe zu beschleumigen: Eine erbärmliche Regierung, wie die, an deren Spihe ein Dolder stand, konnternicht von Dauer seyn. Bonaparte wollte das Alte nicht, aber die Freiheit noch viels

weniger. Ueber bas Beginnen ber gur Wieberherstellung bes Alten Gerufteten, über bas, mas Erlach, Wattenmyl, Reding, Bachmann und mit ihnen Schultheiß und Rathe ber Berner Regierung, die fich am 21. Sept. 1802 mitten im Burgerfriege wies ber versammelten, für ihren 3med leiften konnten und wollten. fpricht fich Br. Meyer S. 701 fehr gut aus : "Mit Muth, fagt er, und Entschloffenheit mar die Unternehmung begonnen, und mit eben fo viel Beharrlichkeit fortgefest worden. Sich felbft überlaffen hatten bie Verbrüderten mit leichter Mühe bas helvetische System vernichtet, aber ihnen ftand die Losung einer Aufgabe bevor, beren Umfang Riemand ju berechnen vermag. Bieles und Ungleichartiges mar benen versprochen worben. beren Urme man hatte gebrauchen muffen. Wenn die Ginen bas Alte erwarteten, fo hatten gange Landschaften bas Gp. stem ber ganbogemeinen gewählt, und andere, vorher unterthanige Gegenden, wunschten bas Ramliche, ober boch ahnliche Freiheit. Erbitterung und Rache glimmten, nur muhsam unterbrudt, an vielen Orten. Wenn für ein Mal bie Ruhe behauptet und irgend ein politisches System im Sinne ber Sieger eingeführt werben follte, fo tonnte bies nur geschehen, wenn die freisten Gibgenoffen ben Beruf ber Albanes fer gegen einen großen Theil ihrer freien Mitbruder auf fich So mar Bonaparte's gewaltsame Dazwischenkunft eine mahre Wohlthat." Ueber Die unmittelbare Folge ber Mediation Bonaparte's und bes Protectorats, bas er ausübte, fpricht fich herr Meyer Seite 721 folgendermaßen aus: "In ben Stabte-Rantonen lebte jene Theilnahme an bem Staatswohl auf, die Mons Reding bei ber Eröffnung ber Lagfatung von Schwyz vorhergefagt hatte, und bie fich jest burch einen Gemeinsinn, ber früher, ungeachtet mancher andes rer burgerlichen Tugenben, unbefannt mar, und burch eine In ben neuen Kantonen fonnten größere Regfamteit zeigte. ba, wo ber Funte eines höhern politischen Lebens nicht gang erstidt mar, biefe Reime fich mit Jugendtraft entfalten; fo entwickelten fich in ber Waab mannigfaltige Talente mit einer Fülle, welcher ber Schauplat beinahe zu enge war.

tonnte im Margau die Abneigung ber Menge, Die gegen ihren Willen freier geworben mar, im Rantone St. Gallen ber Rachtheil ber ungunftigen Zusammensetzung und ber große Mangel an Bulfemitteln, im Thurgau bie gangliche Entbldgung von folder aufgewogen und ein Staatsleben erzeugt werben. Die brei ganber, benen bie früher wenig befannte Benennung Urfantofte eine Art von Bolfbabelbvorurtheilen und Anmagungen ohne Leiftungen und Berbienfte einzuflogen brobte, gewannen, wie bie übrigen Demofraten, gerabe burch bas, mas fie verloren. Die Magistrate hörten auf; in ber Regel ihre Stellen burch jebes uneble Mittel gu erhanbeln, bas Bolt, fie ju versteigern. Die Erstern stiegen in Unabbangigfeit, innerem Ansehn und reinem Ginfluffe, bas Lettere in Unbefangenheit und mahrem Freiheitssinn. - Dhne irgend einen bebeutenben Wiberfpruch, fest Sr. Meyer hingu, murbe bie neue Berfaffung burch bie gange Schweiz eingeleitet." -Offenbar hatte Bonaparte feine Absichten mit ber Schweig; ber Uebergang jum Monarchischen war gemacht, eine Art Sof war um ben kanbammann gebilbet; bas hat auch Br. Meper, ber gutherzig genug ift, Thibaubeau als Quelle über Rapo leon zu gebrauchen, erfannt und G. 721 mit folgenden Borten angebeutet : "Die Augen ber Leichtsinnigen wurden geblendet (burch bie monarchische Repräsentation eines gandammanns), und hin und wieber begannen unrepublifanische Gemuther die Bortheile zu berechnen, Bie ihnen gufließen fonnten, wenn ein Einziger bleibend an ber Spige ftehen murbe." Mus bem, was ber Berfaffer weiter unten fagt, geht übrigens beutlich hervor, bag in ben bebeutenbsten Rantonen, Lugern allein ausgenommen, bie Unhanger ber ehemaligen Berfaffung auch nach ber Mebiation bas Uebergewicht behielten.

In ben Kriegen, die in dieser Periode schnell auf einamber folgten, war es nicht rathsam, die Schweizer durch Anstösung der Republik zu erbittern, Napoleon brauchte ihre Truppen, er gewöhnte diese Nation aber, wie die deutsche, nach und nach daran, in dem Vermittler und Protector den Herrn zu erkennen. Er fand die Schreier und Freunde der

Freiheit, bie mit ichonen Reben fo freigebig finb, auf ber eis nen, bie Ariftofraten auf ber anbern Geite in ber Schweig gerade fo, wie er fie in Franfreich, Deutschland und überall gefunden hatte, mo etwas auszutheilen, ober an fich zu reis fen , ober mo gu berrichen und ju glangen mar. Das hat herr Meper Seite 737 gut angebeutet. Satte er boch icon 1810 Wallis, bann auch mit Gewalt Menbrifio an fich ges riffen. Der Bug nach Rugland rettete bie Schweig, wie er Deutschland rettete. Rapoleon fonnte nur burch fich felbft fallen, feine Gegner einzeln und vereinigt maren gu alt und gut flein. Da bas Alte und bie Liebe gum Alten überall vorberrichte, ale bie verbunbeten Beere fich 1813 ben Grangen ber Schweig nahten, ba Wattenwol ben Dberbefehl bes heers hatte, bas bie Reutralitat ber Schweig mit ben Baffen ver' theibigen follte, fo mar feicht vorauszusehen, bag aus biefer Bertheibigung nichts werben wurbe. Das Uebrige liegt in amei Andeutungen, bie Berr Deper giebt. Geite 640 im Tert heißt es: "Die von ben Schweigern an bie brei Donarchen abgeordneten Manner bemerften leicht, daß Schweis ger ihnen entgegen wirften. Gine Berbinbung folder Dans ner wirfte, burd englisches Gelb unterftust, aus Balbehut auf bas Innere ber Schweig." Der Berfaffer hat mahricheinlich abfichtlich nicht anführen wollen, bag mahrent bie Tagfagung im Nov. 1813 eine Deputation nach Franffurt fchidte, bie alten Berner eine andere gerabe entgegengefeste abfanbten. Die zweite Stelle ift in ber Rote gu Geite 741. Dier ift guerft bavon bie Rebe, bag bie bamaligen oberften Behörben, fomohl bie, melde ben Staat, als bie, welche bas Beer leiteten, Unfange feine Beranberung ber Dinge gewünscht hatten; bann werben bie mancherlei Urfachen angeführt, welche fie bewogen, ihren Ginn ju anbern; bagu fügt herr Deper gang gulett: ", Gin fturmifcher Chor von Stimmen, auf bie man bieber oft gu horen pflegte, brobte mit großer Berant= wortlichkeit, und focht bas garte Chrgefühl an. Ale vollenbe bie alten Berhaltniffe, benen ber ergraute Beschäftsmann am wenigften ju wiberfteben vermag, fich von allen Geiten ver-

gegenwärtigten, und, mas bas Wichtigfte ift, nirgenbs wo ber ein entschloffener Wille fich außerte, fant man fich von ber Gewalt ber Umftanbe übermaltigt." Dann berichtet er, wie bie alten herrn, luftern nach ber alten herrschaft, bas größte Unglud über ihr Baterland ju bringen bereit maren, wie bie Reinde aller Boltsfreiheit ber Zwietracht in ber Schweiz behaglich jufahen, weil baburch ber Untergang ber Freiheit ber einzigen noch übrigen Republit, und bie Ginführung einer an bern Regierung erleichtert warb, und schließt endlich bamit, baß er La Harpe's und Monod's Berdienste, besonders bes Ersteren Ginfluß auf feinen Bogling Alexander hervorhebt. Offenbar hatten bie versteinerten Freunde ber alten Regie rungsformen bie Schweiz zu Grunde gerichtet, hatten nicht ber Beherricher eines absolut monarchischen Staats und bie foge nannten Ibeologen bie Plane ber Gleigner vereitelt. wollen zwei Stellen anführen, aus benen biefes gang offen bar wirb. Seite 748 fagt ber Berfaffer im Text: Sogleich nach bem Umschwunge in Golothurn hatten Bern und Golothurn von Burch bie Busammenberufung einer breigehnortigen Lagfatung geforbert. Ueberzeugt, bag ein eilf Jahre lang unter glücklichen Folgen bestandener, burch Gibe geheiligter Staateverband nicht nur unverletliche Rechte gebe, fondern daß die Ruhe und bas Dasenn ber Schweiz burch eine gewaltfame Störung bes Staatsfpftems ber Befahr bes Untergangs murben blos gestellt merben, wiefen ber ganbammann Reinhard und ber einmuthige Rath von Burch, ungeachtet and um fle her ber Geift ber Reuerung thatig ju werben anfing. bie Aufforderung gurnd." Das half freilich nicht, benn ein gewurzelte Borurtheile und Kamilienrudsichten weichen ber Bernunft nie. Es heißt: Roch einmal beschlossen auf einer Confereng ju Bern am 22. Februar bie Stanbe Bern, Rres burg und Golothurn, nur an einer breigehnörtigen Lage fagung Theil zu nehmen." In ber Rote hat Berr Meyer fehr gut angebeutet, mas baraus entstanben mare, wenn die blinden Freunde, nicht fowohl bes Alten, als vielmehr ihres eigenen Bortheils, obgestegt hatten. Es war ja

nicht in Reapel, Spanien, Portugal, ober fouft mo, fonbern in ber Schweig!! Es ift nicht gu berechnen, heißt es in ber Rote, welche Erschütterungen ohne Burch's Beharrlichteit und ohne Laharpe's Einfluß auf den Raifer Alexander in ber Schweiz erfolgt maren, und wie bie gablreichen Gegner und Reiber ber schweizerischen Gelbstftanbigleit biefe murben benutt haben." Der Berfaffer Diefer Angeige enthält fich mie herr Deper auch gethan hat, jeder Bemerkung über bag Benfahren gegen die ehemaligen welfchen berrichaften ber Bund ner und besonders gegen bie Bundnerischen Familien. welche bort im Anfange ber Revolution fo ungerechter Beise ausgeplundert worden maren, und auf Entichabigung bon gerechteffen Anfpruch hatten, ba bas Land feine Freiheit verlor enohne ap Bundten ju tommen. Wir hoffen an einem anbern Orte ben Bericht mitgutheilen, ben une ber ehrmurbige Graf pan Go lis - Soglio, beffen Familie am meiften verlor, barüber gegeben hat. Bas die neue Organisation ber Schweiz betrifft. fo wird man fich erinnern, welche ühle Wendung ber Rrieg ber Berbundeten im Mar; 1814 burch bie Barfalle bei Champ-Aubert, Baurchamp, Montmirail erhielt; Damit hing : 211fammen, was herr Meyer überfeben bat, baff, endlich am 26. Marg 1814, alfo nach brei Monaten, ben Bernern, erflart marb, die brei Monarchen murben bie Gelbstfaubigfeit ber Schweiz nur in fo fern anerkennen, ale ihre Bunbesverfassung auf ber Grundlage ber feit 1803 bestandenen neungehn Rantone beruhen werbe. Die Erörterung bes gangen Abschnitts von Seite 752 - 804 behalt ber Berfasser bieser Anzeige einem feiner Schweizer Befannten vor , fen es nun ber herr Dberft Burftenberger, ober ein Lugerner Gelehrter, ju bem er ebenfalls großes Butrauen hat; er glaubt feine Pflicht gethan zu haben, wenn er das größere Publitum auf einen tüchtigen und wackern Mann und auf beffen grundliches und burchbachtes Wert aufmertfam gemacht hat. Vorsichtig genug ift ber Berfaffer gewiß, benn er ergahlt bie Unternehmung, die fich Bachmann, ber bekanntlich in foniglich frangofifchen Diensten grau geworben mar, nachher iu englischen

Diensten stand und bann 1814 nach Frankreich gerufen ward, im Jahr 1815 an der Svipe ber schweizerischen neutral en Armee erlaubte, Seite 762 mit folgenden Worten : "Gin Ginmarid in Frantreich, ben ber Dberbefehlshaber, General Badmann, unternehmen gu muffen glaubte, um feine Stels Inng leichter behaupten und die Grenze beffer befduten gu tonnen, führte ben eibgenöffischen Bortrab bis nady Befangon, veranlafte aber eine Meuterei bei einigen Bataillonen. Dem General Lecourbe, ber ihm entgegenstand, war abrigens Bachmann ficher nicht gewachsen! - Ungern Bat auch ber Berfaffer biefer Anzeige ben Ramen 3 fchotte im gangen Buche und befonders am Schluffe, wo Blut. Blotheim , Burlauben , Ddis genannt werben , gang vermißt. Wennt man auch noch so weit von ihm abweicht in Ruchicht ber Dhnier., und gewiß! Referent weicht fehr weit von ihm able fo wird man ihm boch ein großes Berbienst zugestes Ben muffen. Dit andern Grundfaten über Gefchichtschreibung muß eine andere Manier nothwendig verbunden fenn. Wenn man bem Publikum, bas herr Zichoffe belehrt, und auf welches et fehr heilfam gewirkt hat, nutlich werben will, Bann muß man nicht schreiben wie Thucybibes ober Tacitus. Rach bem Zwede muffen bie Mittel gewählt werben: herrn Bichoffe's 3med ift gut, wer wird bas Mittel tabeln wollen? Sec. 35

Universitäten, Studirende und Professoren der Griechen zu Julian's und Theodosius Zeit. Berhältniß der dristlichen Lehrer, ihrer Grundsätze und Sitz ten, zu den Sitten und Charakteren berühmter heidnischer Lehrer; nach Eunapius, Libanius, Julian, Basilius dem Großen und Gregor von Nazianz.

Da une aus ben Zeiten ber driftlichen Raifer fast nur driftliche Schriften erhalten find, ober boch folde, beren Berfaffer, wie Ammianus Marcellinus, ihren Bortag fo einrichten, bag man über ihre Religion ungewiß bleiben tann, so perbienen bie wenigen beibnischen, bie fich, wie Eunapius, Julianus, Libanius, gang breift bem herrichenben Beift ihres Beitaltere entgegenseben, besto mehr unfere Aufmertfamteit. Mir lernen aus ihnen, bag in bem griechischen Theile bes romischen Reichs bie gebilbete Welt noch bis auf Arcabius Beiten ber alten Lehre und Bilbung hulbigte. Bof und Bolt waren driftlich, bie eigentlichen Gelehrten, bie Geschäftsmanner, Alle, bie ber Berstanbesbilbung bedurften, mußten fie in heibnischen Schulen suchen; bas Christenthum schien mit bem Studium ber Schriften, welche als Muster bes Geschmacks angesehen werben, unvereinbar. Welche Bebentung bie Gophistenschulen in Athen, in Rleinaffen, in Rappadocien, in Sprien, in ben Gegenben am Euphrat und Tigris hatten, welches Auffehen einzelne Manner, wie Guftathius, Aibeffus, Proareflus, Jamblichus, Libanius, in ber gangen romischen Belt in bem Zeitraum von Constantius Tob bis auf Theoboffus erregten, wird aus ben Lebensbeschreibungen ber Go-

phisten, die wir anführen wollen, deutlich werben. Wir hof fen jugleich bei ber Belegenheit ju zeigen, baß bie Christen Die heibnischen Universitäten, so schlecht biese maren, nicht entbebren tonnten, und bag Alles, mas Conftantius und feine Minister, mas Basilius und Gregor an die Stelle festen, viel schlechter mar, als das Beibnische. Eigentlich fann nur von beibnischen Studien die Rede sepn; benn bie driftlichen werben nicht frei und wissenschaftlich, sondern ascetisch betrieben. Abcetif und Monchewesen hatten fich leiber feit bem Ende bes britten Jahrhunderte schnell ausgebildet. Dag aber felbst bie gelehrt ober sophistisch gebildeten Christen auf ein bloß aece tisches Studium brangen, fann man aus Ullmann's Leben bes h. Gregor von Ragiang lernen, ober aus bem Briefe bes b. Basilius, ben er über bas Studium ber Schrift an Gregor schreibt. Dieser Brief ift ber Zeitordnung nach ber zweite unter seinen Briefen. Wir haben übrigens für die beibnischen Studienanstalten ben Ausbrud Universitäten gebraucht, ob gleich an feine Fakultäten babei zu benten mar, weil wir in vielen Rudfichten Aehnlichkeiten zwischen ben faiferlichen bohen Schulen und unfern Universitäten finden. In bem lateis nischen Theile bes Reichs fehlten auf ben meiften Unstalten felbst die Fatultaten nicht; es gab eine juriftische, eine medicinische, eine philosophische; wir beschränten uns aber bier blos auf die griechischen bohen Schulen, welche die allgemeine Ausbildung fürs Leben, für Staatsgeschäfte und für ben Unterricht Unberer jum Zwede hatten, weshalb wir auch ibefore bers auf Athen Rucksicht nehmen, bas uns Eunapins, Libanius, Julian, und fogar Bafilius und Gregor von Raziang als ben Sammelplat ber Bildungefähigen und nach Bildung ftrebenden Jugend bes gangen Oftens beschreiben. brud Sophift, ben wir hier haufig gebrauchen muffen, bezeich net einen Gelehrten, ber mit ber Philosophie, ber Rebefunk. ber Poeffe ber altern und neuern Zeit bes griechischen Bolts bekannt, jugleich im Bortrage fo geubt ift, bag er ohne Borbereitung auftreten, und fich gleich einem Schaufpieler boren laffen tann. Sophisten, welche in Athen gebildet maren, un

terscheiben fich wesentlich von ben in Rleinasien Gebilbeten; ihr Bortrag hatte mehr Rern, ber Bortrag ber Lettern mehr Schwulst. Krüher mar ein Wettstreit amischen ber jonischen und attischen Schule und Manier; biefer bauerte noch unter Julian fort, boch hatte bie athenische Schule vor ber fleinaffatischen ben Borrang wieber erhalten. Jeber berühmte ather nische Lehrer nahm eine gewisse Gegend von Affen in Anspruch, und bie ungeheure Angahl ber Studirenden, welche fich in Athen vereinigte, theilte fich in Landsmanuschaften und Clubbs. Che wir bas Berhaltnig ber Lehrer und Lernenben nach Eunapius und Libanius naher beschreiben, wollen wir zuerft eis nige Worte über bie faiferlichen Anstalten für hohere Bilbung vorausschicken. Was ben lateinischen Theil bes Reichs angeht, so hat Savigny so ausführlich von ben Lehranstalten ber Raiserzeit gerebet, bag wir tein Wort hinguseten wollen; wir beschränken und auf die Schulen, wo griechische Philosophie und Redefunst ausschließend betrieben murbe, übergehen beshalb Berntus und Alexandria, und richten unfere Aufmertfamteit besonders auf Athen. In Berntus bestand bekanntlich eine berühmte Rechtsschule, in Alexandria tampften driftliche und heidnische Gautler und Muftiter, Kanatiter, Bufer und Bunberglaubige, bis unter Theodofius nach blutigen Gefechten und grausamen Morben bas Seraveum und alle andern Orte, wo vordem die heidnische Lehre gepredigt worben war, gerftort und vermuftet wurden. Die Lebranftalten in Athen, obgleich fle burchaus heibnisch maren, murben von ben griechischen Raisern forgfältig erhalten, nub Ennapius, ein eifriger Unhanger ber alten Lehre und heftiger Gegner bes Christenthums, gesteht ein, daß die Bluthe ber athenischen Lehranstalt eine Reichsangelegenheit fev, und bag bie Befete bes Reichs die Zahl der Lehrer bestimmten und den Zusammenfluß ber Lernenden beforberten a).

a) Eunapius cum notis Boisonnadii et Wyttenbachii. Amstelodami 1822. 8vo. Vol. I. 79. "Εθει γὰρ πολλούς εἶναι κατὰ τὸν νόμον τὸν 'Ρωμαϊκὸν 'Αθήνησι τούς μὲν λέγοντας, τούς δὲ ἀκούοντας.

Da wir biefes Mal befonders von Eunapius Leben ber Sophisten Gebrauch machen, Dieser Schriftsteller aber bochft verbächtig und unzuverläffig, auch außer bem Rreise ber eigentlichen Gelehrten weniger befannt ift, fo wird es nuglich fenn, ehe wir nach bem leben bes Proarefius, bas er uns him terlaffen hat, die Einrichtung einer griechischen hohen Schule und bas Berhaltniß ber Professoren gur Wiffenschaft und gum Publikum anschaulich machen, einige Worte über Eunapins felbst voranzuschicken. Wir wissen von ihm außer bem, mas er felbst gelegentlich in bem Leben ber Sophisten vorbringt, we nig, außer bag er bie alte Rhetorit und ihre Runftelei bem feierlichen Ton ber driftlichen Beiftlichen und ber ermübenben Erbaulichkeit ihrer Rangelrebner vorzog, und von Moncheme sen und bogmatischem Unfinn abgeschreckt, zur Philosophie ei nes Plotin, Porphyrius, Jamblichus flüchtete, wo ber ben tende Beift und bie lebendige Phantaste eines lebhaften Grie den mehr Spielraum fanben, als bei bem auf Concilien um ter bem Einfluß ber weltlichen Macht und herrschfüchtiger Bis fchofe haarscharf bestimmten Dogma ber Christen. Eunapins hatte nämlich unter Arcabius Regierung ein Alter von fechgig Jahren erreicht, lebte alfo zu einer Zeit, wo bas moraliiche Element bes Chriftenthums fich nicht febr mirkfam zeigte. Er schrieb bie Fortsetung ber Geschichte bes Derippus, ber bie Seinige bis auf Decius fortgeführt batte, er verfaste aber auch bas Leben ber berühmtesten Lehrer ber alterthumlis chen Philosophie und Berebsamkeit bes Zeitraums von Comstantin bis auf Arcabins. Bon seiner politischen Geschichte haben fich nur wenige Bruchftude erhalten, fie ift aber gang in Bofimus Wert übergegangen, bas man befanntlich beim Mangel anderer und befferer Nachrichten häufig gebrauchen muß, wenn man bie Geschichte ber fpatern romischen Raiser behandelt. Bofimus theilt Eunapius haß gegen bas entartete Chriftenthum, und folgt ohne Bebenten feinen Spuren; es ift baber wichtig, bag mir aus ben Leben ber Sophisten ben Grad ber Glaubwürdigfeit tennen lernen, bie er, und folge lich auch Zosimus, verbient. Diese Glaubwürdigkeit ift allerl

binge nicht groß, wie wir unten an einigen auffallenden Beifpielen zeigen werben; fur ben Gebrauch, ben wir von ben Leben ber Sophisten machen wollen, scheint und jeboch biefes Buch, bas auch Wyttenbach, ber fich viel bamit beschäftigt bat, ein schlecht gebornes (male natum) nennt, sehr gut geeignet, ba wir und überall nur fo weit auf Eunapfind Beugnif ftugen werben, als wir bie Thatsachen auch aus andern Quellen schöpfen konnen. Da Boissonnabe bem zweiten Rebler, ben Wyttenbach bem Buche vorwirft, bag ce febr verborben sen (male servatum), so viel ale möglich abgeholfen, und beide große Sprachgelehrte, Wyttenbach und Boiffonnabe, bas Wert mit Anmertungen versehen haben, welche beffer find, als des Eunapius Buch felbst, so konnen wir es mit boppels Wenn und ber Raum und unfer ter Zuversicht gebrauchen. 3wed erlaubte, noch über Conftantin's Zeit hinaus bie Ge schichte bes öffentlichen Unterrichts in ben für bas öffentliche Leben und für die Gesellschaft unentbehrlichen Wiffenschaften rudwärts bis auf habrian's Zeit zu verfolgen, fo murbe Philostratus, ein früherer Biograph ber griechischen Lehrer ber schönen Wiffenschaften, ober ber Sophisten, uns bie Da Diefe find vielleicht in einigen Beterialien liefern muffen. giehungen beffer und zuverläffiger, in andern aber eben fo mangelhaft und unmahr, ale bie bes Eunapius. Wir beschranfen und aber auf die Zeiten, in welchen bas Christenthum mit bem Beibenthum fampfte, um hie und ba burch eine Bergleis dung zu zeigen, bag bie beibnifche Wiffenschaft zu trübe ober ju leer, die Lehrer berfelben ju eitel und gemuthlos maren, um ben Rampf mit einer Bolkbreligion, Die fich ber Gemuther bemächtigt hatte, aushalten zu konnen. Im größten Theil ber affatischen Stadte mar ber Unterricht in ber Philosophie, in ber Rebefunft, in ben Staatswissenschaften, ein freies Be-Sophisten und Rhetoren reiseten, wie in Stalien bie Improvisatoren, benen sie auch in andern Beziehungen glichen, auf ihre Runft in großen Stabten herum und ließen fich bort horen, murben bewundert und, wie in unserer Zeit Sanger und Sangerinnen von einem elenden Beschlecht, bas

## 222 Universitaten, Studirende und Professoren

für Wiffenschaft und Tugend feinen Ginn hatte, sonbern Zeit vertreib und Ergogen fuchte, auf eine lacherliche und aben theuerliche Art gepriesen und vergottert. Liegen fie fich irgendwo nieber, lehrten fie, fo gahlten ihre Buhorer entweber ungeheure honorare, ober bie Stabte befoldeten fie. Stabte Rleinassens, Cafarea in Rappadocien, Antiodia in Sprien, Die gahlreichen griechischen Stabte an ber Rufte bes Mittelmeers, am Euphrat und Tigris, sowie bie im Innern bes kandes bis nach Bostra und zu ben Trümmern von Palmpra legten große Bebeutung barauf, Manner zu befiten, welche bie Lernbegierigen ber benachbarten Gegenden herbeizogen, und ben literarischen Ruhm ber Stadt erhielten. Com stantinopel war gleich vom Anfange geistlich und hatte ber gleichen heibnische Unstalten nie. Richtsbestoweniger fühlten Constantin und fein fanatisch driftlicher Rachfolger Constantius bas Beburfnig ber heibnischen Wissenschaft in ben Staats angelegenheiten und zeigten gelegentlich, daß ber Staat bie Talente der heidnischen Sophisten nicht entbehren konnte. Der Sophist Sopater galt soviel bei Constantin, baß ber leitenbe Minister, ber Prafett Ablavius, sich mit ben driftlichen Geift lichen, die auf ben gemeinen Saufen großen Ginfluß batten. verbinden ju muffen glaubte, um ihn ju fturgen. nutte ben thorichten Wahn, ben jene heidnischen Philosophen freilich burch ihre Reigung zu geheimnifvollen Gebrauchen und Lehren beforberten, bag bie Sophisten Gewalt über bie bofen Beifter hatten, um Sopater zu beschulbigen , bag er bie Getraide=Klotte von Constantinopel burch feine Beister am Ginlaufen gehindert habe. Der Pobel ward erbittert, und Conftantin gestattete, bag ber von ihm geachtete Mann ben Borurtheilen geopfert wurde. Sein Rachfolger Constantius nahm in ber Roth bes persifchen Rriege feine Buflucht gu einem an bern Sophisten, ju Eustathius, ber fich vorher ju Cafarea in Rappadocien aufgehalten hatte. Er ließ ihn zu fich nach Antiochia fommen, überzeugt, daß er durch sein Talent und feine Ueberredungsfraft ben Perfertonig bewegen werde, ben Fries ben einzugehen, ben er furz vorher einer erften Befandtichaft.

welche ber griechische Raiser an ihn geschickt hatte, nicht hatte gemahren wollen. Euftathins und zwei hofbeamte bes Rais fere waren freilich, wie wir aus Ammianus wiffen, nicht gludlicher, als ihre Borganger, bies schabete aber bem Ruf bes Sophisten fo wenig, bag Eunapius breift behauptet, er habe ben Verserkönig bei biefer Gelegenheit beinahe bewogen, ben königlichen Schmud mit bem Philosophen-Mantel zu vertanfchen, habe mehr von ihm erhalten, als er und ber driftliche Raifer je gehofft hatten b), und wurde noch mehr burchgeset baben, wenn bie Magier nicht gewesen waren. Man fieht, auf welche Weise bie beibe Partheien, eine ber anbern, Les genden entgegensetten. Die driftlichen über Beiftliche und Monche findet man bei Eusebius, wie bei Gozomenus und Theodoret, die heibnischen bei Eunapius. Die Thatsachen felbit. bie Berufung bes Eustathius nach Antiochien, seine Genbung an ben persischen König werben auch von Ammianus Marcellinus ermahnt, und beweisen hinreichend, welche Bedeutung ein Mann wie Enstathius, und die Wiffenschaft, die er lehrte, einem eifrigen Chriften, wie Constantius mar, für ben Staat ju haben schienen. Einer ber Brundpfeiler ber gries dischen Rirche, ein Rirchenvater, ber Verfaffer ber erften Moncheregel, furz, ber beilige Bafilius, legt auf ben Ume gang mit Gustathius und auf bessen Unterricht nicht weniger Bebeutung, als ber Raifer, und bies Mal bedürfen wir bes Eunapius Zeugnig nicht; bei ihm finden wir nichts bavon. ber Beilige felbst bezeugt es. Der Erste unter ben Briefen des heil. Basilius in den Ausgaben, wo sie nach ber Zeitordnung geordnet find, ift an biefen Guftathius gerichtet, und tonnte in teinem andern Zon abgefaßt fenn, tonnte tein groferes Berlangen nach feiner Belehrung aussprechen, wenn er

b) Eunapius last es bei biefer einzigen auffallenben Unwahrheit nicht bewenden, er verseht sogar die Scene des persischen Ueberfalls von Antiochia aus Gallienus Beit in die Beit des Constantius, damit der Effekt vermehrt und sein Sophist als eine Theater Sottheit vom Kaiser berbeigerusen werde.

## 224 Universitaten, Studirende und Professoren

an einen Apostel ober Propheten gerichtet mare. Bafflins schreibt zuerst bem Eustathins, daß er Athen ausbrucklich verlaffen habe, um feinen Unterricht in Cafarea, wo er bamals noch lehrte, genießen zu konnen c). Dag er in Bergweiffung gewesen fen, ihn bort nicht angutreffen, bag er fich angeschicht habe, ihn aller Orten aufzusuchen, ihm sogar ans Enbe ber Erbe, ober, wie er fich ausbrückt, bis an bie außersten Enben Persiens und bis zum indischen Ruffa zu folgen. spielung auf Eustathius Entfernung von Antiochien, auf feine perfifche Gesandtschaft konnte eine Syperbel fenn, um an zeigen, bag er feine Rhetorit nicht umfonft gelernt habe; er figt aber ausbrudlich hingu, er habe alles Dogliche gethan, um ihn aufzusuchen, und sem unaussprechlich erfreut, endlich burch einen Brief Rachricht von feinem Aufenthalt ju empfangen. Bafilius fagt, er habe unenbliche Schwierigkeiten übermun ben, um ihm nach Sprien zu folgen d), sep troftlos gewesen, ibn auch bort nicht zu treffen, und fen seinetwegen nach Megupten gereifet, wo er ihn eben fo wenig gefunden habe. Das übrigens Basilius fühlte, wie weit fein Glaube von ber Bbi losophie bes Eustathius entfernt sey, beweist er burch bie ge gwungene Unspielung auf bie verschiedene Wirtung, welche Eustathius Lehre vom Schickfal und ber Christen Glaube an . eine leitende Borfehung auf bas menschliche Bemuth haben Aus diesen Andeutungen werben unfere Lefer bie müffen. Michtigkeit, welche bie Wiffenschaft, beren Sauptfit Athen geworben mar, für ben Staat hatte, errathen tonnen, und begreifen, warum die Raifer feit Antonin bem Philosophen bie athenische Lehranstalt als Staatsanstalt betrachteten, und bie hauptlehrer reichlich besoldeten, zugleich aber auch barauf faben, daß neben ben Sauptlehrern eine Angahl anderer auftraten. Das Berhaltniß biefer Lehrer untereinander, jur Wiffenschaft ihrer Zeit, ju ben Gegenden von Affen, bie ihre

Ì

Basili magni opera. Parisiis 1721 — 30 im 5ten Banbe pag.
 69 — 70.

d) 'Οψε δέ ποτε μυρίοις πόνοις την Συρίαν καταλαβόντα.

ber Griechen zu Julian's und Theodoffus Reit. 225

Jugend nach Athen sandten, wollen wir aus Eunapius Lesben bes Proaresius auschaulich, machen, nachdem wir vorher einige Worte über die Einrichtung der Staatsanstalt in Athen vorausgeschiedt haben.

Schon Sabrian hatte ben Grund ju ben Stiftungen gelegt, welche Antoninus vermehrte und ordnete. Wir wiffen aus Dio Caffind und aus Lucian, bag bie vier hauptfetten ber alten Philosophie, die Stoifer, die Platonifer, die Epifuraer und die Peripatetifer einen besoldeten Lehrstuhl in Athen hatten, ob aber ber Lehrstuhl ber rhetorischen Wissenschaften bamit verbunden . war, ober ob bie Besoldung von jahrlich zehntausend Drachmen ben Professoren ber Philosophie in ber boppelten Gigenschaft als Philosophen und Rhetoren angewiesen mar, magen wir nicht zu bestimmen; boch ist ausgemacht, bag für bie Staats. miffenschaften ein besonderer Lehrstuhl oder auch mehrere bestanben, bag aber die Professoren ber Politif, wie man fie nannte, nur mit einem Talent, ober mit fechstaufend Drachmen befoldet murben. Die hauptlehrftuhle nannte man Throne, wie in ben Stabten, wo bie Stiftungen ftabtifch maren. Die Mohlthat Marc Aurel's, ale er bie bebeutenben Befolbungen aussette, galt baber eben fo febr ben Athenern, als ber Bifsenschaft; benn er ersparte ber Stadt baburch eine Ausgabe. Dafür behielt er fich Unfangs die Befegung biefer Stellen por, ober vielmehr, er überließ fie bem Berobes Atticus. ftatt bag in ben Orten, wo bie Stiftungen städtisch maren, mo die Befoldungen aus ber Stadtfaffe floffen, über die Ernennung ber Lehrer von bem angesehenern Theile ber Burger. ober von bem größern Magistrat burch Mehrheit ber Stim-In spaterer Zeit geschah bies inbefe men entschieden wurde. fen auch in Athen; als Ausnahme ward jedoch auch fpater einer ober ber andere Lehrer unmittelbar vom Sofe ernannt. In Libanius Leben finden wir einen Kappadofier, ben ber Raifer als Professor nach Athen schickt, und bei Philostratus erbitten fich bie Athener einen gewiffen Chreftus burch eine eigene Gesandtschaft an ben Kaiser. Daß strenge Prufungen biefer Wahl vorausgingen, wiffen wir zuverläffig.

weil aberall, mo ber Wahlen gebacht wirb, auch von ben vorausgegangenen Prufungen Die Rebe ift, auch in bem Theoboffanischen Gesethuche barüber gesenliche Bestimmungen ge Die Prüfung ber anzustellenben Lehrer marb geben merben. unter Conftantine vernachläffigt und ihre Ernennung ben Stadtmagistraten und angesehenen Burgern unbedingt überlaffen; bie Befolbungen aus ber Staatstaffe wurden eingero: gen, ober ber driftlichen Beiftlichkeit gugewendet. wollte bem abbelfen, von ihm haben wir baber bie erfte Berordnung über bie Prufungen und über bie Dbervormundschaft ber Regierung in Beziehung auf bie Erziehung und Bilbung ber Burger. Chrosostomus und mit ihm Gobefron, welche Julian nichts Gutes gutrauen, glauben, er habe burch biefes Befet e) die Ausführung feiner unbulbfamen Berordnung, wodurch er die Chriften von Lehre und Unterricht ber Wiffen schaft bes Alterthums ausschloß, beforbern wollen, es ift aber in bem Gefet nichts enthalten, bas uns zu biefer Bermuthung berechtigen fonnte, befonbers ba Balentinian fieben Sabre spater biefelbe Berordnung wieberholt und viel bringenbet als Julianus einscharft, auch babei weit ftrenger gegen bie beibnischen wandernben Philosophen verfährt, als Julian ge gen bie Christen f). Sowohl Julian's Berordnung, als be-Sonders Balentinian's Ginscharfung ber Brufung scheinen freb lich ausschließend fur bie Studt Rom und für ben westlichen Theil bes romischen Reichs bestimmt, ba bie lette Verorbnung nicht einmal Balens Ramen neben bem ber lateinischen Regenten an ber Stirn tragt; boch feben wir aus Gunapius, bag fie in Athen wenigstens tren beobachtet marb. Die Stelfen murben nicht auf Lebenszeit vergeben, jeber Sophist be-

e) Codex Theodon lib. XIII. tit. III. 1. 5, Tom. V. pag. 35,

f) Coil. Theodos. lib. XIII. tit. III. 1. T. Die Professoren und Aerste waren von der kast der Stadtamter strei; darauf bezieht sich das Gesseh: Roddatur unusquisque patriae suae, qui habitum philosophiae indebite et insolenter usurpare cognoscitur; exceptis his, qui à prodatissimis adprobati ab hac consuvione debent secerni.

Wir wenden uns nun ju Eunapins und Libanius, um bie Wirtung biefer Einrichtungen und ihr Berhaltniß jum Leben und zur Wissenschaft an einem besondern Fall anschaus

g) Dies liegt in bem Ausbrucke ber Berordnung Julian's: doctores excellere oportet moribus primum, deinde et facundia, vergsischen mit bem, was wir bei ben Biographen finden.

licher zu machen. Wir beginnen mit bem Ruf ber athenischen Lehranstalt und bem Ginfluß berfelben in Affen, weil fowohl Proarestus als Libanius burch ben Ruhm athenischer Lehrer aus ber glanzenden Sauptstadt Spriens nach Athen gelodt wurden. Die Reise aus Sprien nach Athen wurde in unsern Tagen eine furze Ueberfahrt fenn, für Libanius mar fie wegen feiner schwächlichen Gesundheit und feiner Schen vor Seereisen fehr langwierig und beschwerlich. Er reisete gu Lande nach Conftantinopel, in der hoffnung, ein Freund, ber großen Einfluß bei hof hatte, werbe ihm bort eine taiserliche Erlaubnig verschaffen, fich ber Reiche - Schnellpoft ju bedienen; wie er aber anfam, hatte ber Freund feinen Gin fluß verloren, und er mußte zu Schiffe nach Athen geben. Für Prodreffus war bie Reife feiner brudenben Urmuth wegen noch viel schwieriger. Eunavins erzählt nämlich von bie fem feinem Lehrer und helben b), er fep aus Armenien, wo er von guten aber armen Eltern geboren worden i), burch Ungludsfälle getrieben, nach Antiochia geeilt, mo er ben Ul pianus gehört habe, ber hauptlehrer in biefer Stadt geme fen fen \*\*). Der Ruf eines Julianus, ber bamale in Athen lehrte, beffen Leben Eunapius ebenfalls beschrieben hat; babe ihn nach Athen gezogen, wie feinen Mitschüler Bephaftion. ber eben fo blutarm gewesen fen. Beibe hatten gufammen nur ein einziges Ober . und Unterfleid, und ein Paar alte Deden jum Rachtlager gehabt, fo bag wenn ber Gine öffentjich erschienen fen, ber Andere habe ju Saufe bleiben muffen. hier wollen wir aus bem leben bes Sophisten Julianus, an bem Prodressus und fein Freund bineilten, Giniges einschie ben, um unsere Lefer in bas Universitätemesen gu Julian's Beit einzuweihen, und ihnen zu zeigen, daß es in unsern Tagen boch nicht gang fo arg ift. Julianus, heißt es, theilte bamale ben Beifall in Athen mit einen Lacedamonier, Apfines,

h) Eunapius vol. I. p. 78.

ί) γεγονώς γάρ ἄνωθεν καλώς, τούτο ήτύχει.

<sup>\*\*)</sup> πρατούντα της Αντιοχείας.

ber weniger Kulle, aber mehr Runft und Gebrangtheit ber Rebe hatte, mit einem Epagathus, und Andern, die weniger bebeutend waren. Bu Julian mandten fich besonders die gable reichen Sprer, so wie die aus bem an Sprien grangenben Theile von Arabien nach Athen mandernden Griechen und Salbgriechen. Upfines hatte feine Landsleute, die Lacedamo. nier, für fich, beren Kaufte furchtbarer maren, als ihre Bungen; bei ben Gyrern mar es umgefehrt. Julianus hatte fich ein fleines Saus in Athen gefauft, und in biefem einen offenen Borfal, gang im Styl und nach bem Mufter ber öffentlichen Theater, von polirtem Marmor, mit ben Statuen ber von ihm besonders hochgeachteten Sophisten ausgeschmudt. Much die andern Professoren faben fich genothigt, fich fleine Theater bauen zu laffen, weil die Bahl ber Fremden, befonbere aus bem Drient, so ansehnlich mar, ber Rampf ber Partheien fo furchtbar, daß kein Sophist magte, in einem Thes ater ober an einem zu allgemeinen Berfammlungen bestimmten Orte aufzutreten, weil die öffentliche Polizei ihn hier nicht gegen die Rabale ber Gegner schützen fonnte. In feis nem eigenen Theater machten feine Schuler, daß die Anzahl ber Fremden und besonders ber Schuler bes Gegners nicht zu groß murbe, bamit nicht etwa feine flatschenden Freunde von ben Tobenden und Bischenden überstimmt wurden; benn, fagt Eunapius, man stritt in Athen freilich bamals nicht, wie in ber Borgeit, mit ber Rebe vor Gericht und im Bolf um Ropf und Leben; es galt aber bem tobenden Gefchrei und bem larmenden Klatschen ber von aller Welt Enden ber versammels ten Junglinge. Leiber blieb man babei oft nicht fteben; man nahm feine Buflucht gur Kauft, wenn man mit ber Stimme und dem bloßen Rlatschen ber flachen Sand bem bewunderten Lehrer nicht ju feinem verdienten Beifall helfen fonnte; bei folden Belegenheiten zogen bie Sprer ben furgern. Apfines, Julian's Rebenbuhler, hatte bie Lakonier auf feiner Seite, und biese gebrauchten, nach bes Eunapins Ausbruck, Die fdmeren latonischen Fäuste in biesem innern Rriege ber Schulen, fie fandten Julian's Freunde, ihres Lehrers Gegner, mit

blutigen Ropfen nach Sause; Julian und bie Seinigen, welche bas Relb raumen mußten, führten Rlage beim Prator Achaja's, ber in Rorinth feinen Sit hatte, und bie Urheber bes Unfnas in Retten in Die Stadt bringen lief, mo er fein Bericht hielt. Eunapins erwähnt bes öffentlichen Gerichts, bas über bie Sophistenschüler, bie ber Prator fehr ungunftig aufnahm, gehalten murbe, weil bei ber Belegenheit Prodrefius von seinem Lehrer aufgeforbert warb, öffentlich zu reben, und aleich bas erfte Mal folden Beifall erwarb, bag Julian und die Professoren, die neben ihm die Sauptstellen bekleibet, ober bie Throne inne gehabt hatten, rathsam fanden, bas Relb gu raumen, und ber neuen Generation, einem Prodresius, De phastion, Epiphanius, Diophant, von beren Bahl und Ernennung wir fogleich reben wollen, ihre Stellen gu überlaf fen. Che wir ben Proareflus als hauptlehrer in Athen an führen, wollen wir zuerft zeigen, wie Libanins, ber fpater, als Proarefius, nach Athen tam, ju ber Reise bewogen wurbe, und wie diefer bie Berhaltniffe ber Lehrer und Schuler bei feiner Antunft fand. Libanius ichilbert und gnerft k) feine frühere Erziehung, feiner Mutter Sorgfalt für feine morali fche Bilbung, ihre Gleichgultigfeit für feine geiftige Entwicklung, ihre Sorgfamteit, ihn ben Berführungen einer verborbenen fprischen Sauptstadt, wie Antiochia mar, zu entziehen. Er berichtet, wie fle ihn auf bem Lanbe erzog, ihm Tanben, Pferbe und landliche Bergnugungen gur Unterhaltung verschaffte, wie er aber auf einmal allen biefen Beluftigungen entsagte, um fich gang ben schonen Wiffenschaften zu widmen. Sobald ber Gefchmad an Dichtfunst und Berebsamteit ber Alten erwacht mar, suchte Libanius die besten Lehrer in Antiochia auf, und wendete fich beshalb an die berühmteften So-

k) Man wird leicht sehen, daß wir hier ber Rebe nege rys eavroù rezys folgen, welche in der Ausgabe von Libanius Werken von Reiske, Altenburg 1784, die Erste'ist. Zu dieser Rede hat Wyttenbach in der Bidliothoca eritica vol. III. pars Xms. pag. 76. u. folg. vorstressliche Roten gegeben.

phisten, gesteht aber, baß tein einziger unter benselben feiner Erwartung entsprochen habe. Es fen ihm ergangen, fagt er, wie dem hungrigen, der, wenn er fein Baigenbrod auftreis ben konne, mit Gerftenbrod porlieb nehmen muffe. In Diefer Beit machte er Befanntschaft mit einem Rappabotier, also mit einem Mann aus einem gande, bas einer ber Sauptfige ber heibnischen und driftlichen Redefunstelei und Sophistit war, wie wir in Rudficht ber Erstern an Enstathins und vielen Andern feben, Die fich in Athen auszeichneten; in Rudficht ber driftlichen Sophistit burfen wir aber nur an Gregor von Raziang und Bafilius ben Großen, Die Zeitgenpffen bes Libapius, erinnern. Die Lettern haben eine andere Manier ber Rhetprit, und bas wenige acht Evangelische, was im Buft ihrer füglichen, übertriebenen und unnaturlich gefünstelten Reben burchschimmert, bringt fie bem Gemuth zuweisen nabe; bas ist bas Einzige, mas sie unterscheibet 1). Der tappabofis fche Freund bes Libanius unterhielt ihn beständig von Athen, und von bem, was er felbit von alteren Leuten von bem regen wissenschaftlichen Leben in Athen gehört habe, er fprach ihm von ben Sophisten, Die bort gegen einander guftraten, pon ben Reben, welche fie gehalten hatten, von ihrem tagliden Wettstreit ber Rebe, vom täglichen Rampfe und Siege. Diese Erzählungen entflammten ben Wunsch in ibm, nach Athen ju geben; boch fcheint es aus bem Rolgenben, als habe er besonders einen Lehrer im Auge gehabt, ju bem er nachher, burch bie Studenten Derbindung gehindert, nicht gelangen tonute. Wir haben pon ber Reife fcon oben gerebet, wir nehmen den Kaden da wieder auf, wo er im hafen von Athen angelangt ift, und bort von ben verschiebenen Rands mannichaften und Berbindungen ber Stubirenben empfangen

<sup>1)</sup> Man lese bei Allmann, Gregor u. s. w. S. 183 — 186, wo bas natürliche richtige Gefühl, die Erinnerung der frühern Schule, das eigene gerade Wesen, mit theologischer Salbung, und einer angebils deten Manier, die dem wackern Mann fremd ift, gang sonderbar constraktiren.

hier erfahren wir, bag auf ben griechischen Universitaten Berbindungen gang verschiedener Art bestanden, theils Landsmannschaften, theils Berbrüberungen, um ben Ruf und bie Frequenz ber Vorlesungen gewisser Professoren aufrecht gu erhalten. Libanius beschreibt biefe Berbrüderungen und ihre Rolgen auf eine folche Weise, bag man glauben follte, er rebete von unfern Anstalten, nur mit bem Unterschied, bag Die Studirenden in Athen fich herumtummeln, raufen, fich gewaltsam preffen tonnten, wie in England bie Matrofen gepreft werden, ohne bag irgend Jemand bavon Rotiz nahm. Rur wenn es fehr arg jum Blutvergießen gefommen war, wenn ber eine Theil Rlage führte, wurden fle nach Korinth citirt, ober auch, nach bem ber Kall mar, mit Wache hinges Schon im Baterlande, ehe man nach Athen tam, wurde man für einen ober ben anbern Lehrer geworben, und nahm die Berpflichtung auf fich, in die Berbindung einzutres ten, ober gar, wie bies bei Libanius ber Fall mar, Prafes ober Senior ber Berbindung zu werben. Die Einweihung in eine folche Berbindung, bas Amt eines Senior beschreibt und Libanins gerade so, wie wir es auch heutiges Tages beschreiben murben, nur bag, so viel mir miffen, bas Preffen für irgend einen Lehrer, bas Auffangen ber Neuangefommenen, bas gewaltsamme Fortschleppen Anderer in bestimmte Collegien und zu bestimmten Professoren nicht bas hauptgeschäft ber Senioren ausmacht. Uebrigens beschreibt Libanius bie tragischen Folgen solcher Berbindungen und die bittern Radwehen ber furgen Freude über ben erhaltenen Ehrentitel Prafes ober Senior m) auf eine ahnliche Weise, wie wir uns barüber erklaren würden. Er sagt, er achte sich glücklich, bak ihn die Mitglieder einer folden Berbindung oder ihr Senior schon im Safen aufgefangen und gehindert hatten, ju bem Professor zu geh: um beffenwillen er eigentlich hergekommen sen, und daß ihn eine andere Brüderschaft am folgenden Tage ber vorigen wieder autführt, fich einverleibt, burch Beihe und

m) τουνομα μάλα ευφημον, ό του χορου προςτάτης.

Eid verpflichtet, und auf biese Weise es ihm unmöglich gemacht habe, einen andern Sophisten, als ben ber Bruberschaft, täglich zu besuchen. Den Gophisten, fur ben er ichon in Antiochia geworben gewesen sen, so wie alle übrigen habe er nur bann gehört, wenn fle öffentliche Bortrage gehalten; bies fen aber vermöge einer Uebereintunft von Allen nach ber Reihe aeschehen. Durch ben gezwungenen Eintritt in eine anbere Brüderschaft sen er ber schon zu hause übernommenen Berpflichtung entgangen; er habe fich als blofes Mitalied einer Berbrüderung, an beren Angelegenheiten er feinen lebhaften Untheil genommen, leibend verhalten konnen und habe bas lastige Seniorat nicht übernehmen durfen. Die Geschäfte bes Seniorate maren folgende: Un ber Spipe ber gerüfteten Bruberschaft in ben Piraeus ober auf bas Borgebirge Sunium au ziehen, um die Ankömmlinge in Empfang zu nehmen; für seinen Sophisten zu pressen, und mit Anittel, Schwert, Steis nen bie andern Bruderichaften zu befämpfen; im gludlichen Kall vor ben Prator von Achaia nach Korinth geschleppt zu werden. Dazu gehört nothwendig, sett er hinzu, Trinkgelag auf Trinkgelag n), Schulben auf Schulben, und wenn Alles erschöpft ift, borgen zu fünf und zwanzig bie fünfzig Procent. Da Libanius ben Sophisten, zu beffen Schule man ihn geführt hatte, nicht achtete, so hielt er es auch nicht für ber Mühe werth, fich um bes Mannes willen in bie Schulanges legenheiten einzulaffen, fondern ftubirte für fich, blieb von ben Gelagen weg, beunruhigte niemand, und marb von nies mand beunruhigt, weil er die einmal übernommene Berbindlichkeit erfüllte, bes Scheins wegen ben Sophisten, für ben er gepreft mar, besuchte, ihn aber im Stillen verachtete, und andern nachahmte. Go verfloffen die vier Jahre feiner Unis versitätsstudien in Athen. Gelegentlich sehen wir, bag ber Prator von Achaia, der die Polizei und bas Kriminalverfah. ren in ben Sanbeln gu leiten hatte, eine Art Curatel über Die Lehranstalt hatte. Er ward über Die Unruhen, melde

η) δείχνα δε δείχνοις συνείροντα.

von den Professoren, die ju Libanius Zeit die Throne ber Sophisten inne hatten, veranlagt murben, endlich fo unwil lig, bag er fie alle jusammen fortschicken und und andere an ihre Stelle ernennen wollte. Libanius war fogar zu einem ihrer Nachfolger ausbrudlich bestimmt. Man fand aber nach her entweder Mittel, den erbitterten Prator zu befanftigen, ober mußte er erft an ben Sof berichten und fand bort fein Gebor, genug, Libanius hatte blog bie Ehre, öffentlich zu ber Ehren stelle bestimmt gewesen zu fenn. Auf einer Reife, die er mit einem Freunde machte, ward er ersucht, in Constantinovel aufzutreten. In Constantinopel hatte bis bahin feit Gope ter's Beit fein Sophist auffommen tonnen; Bemarch, ben Raifer Conftantius begunftigte, mar ein fehr mittelmäßiger Lehrer, einen bebeutenben bulbeten bie Beiftlichen nicht gern; in Mitomedien bagegen bluhte die Lehre ber Sophisten, weil ber Magistrat Sorge trug, bag immer ein Mann von Anso ben und Ruf bort lehre. Dieser Magistrat rief auch ben Li banius aus Constantinopel nach Nitomedien, und erreichte feinen 3med, die Austalt emporzuheben, völlig.

So wie und Libanius die eine Seite des Unterrichtswesens und ben lebendigen Antheil, ben ber eine Theil ber bamaligen Griechen an ben Bantereien und Rhetorfunften ber beibnischen Lehrer nahm, mahrend ber Andere mit noch gro-Berer, heftigfeit für die dogmatischen Streitigfeiten der drift lichen Beiftlichen und für ober gegen die Beschlusse ber Concilien auf jebe Beife tampfte, fo zeigt und Eunapins eine andere Seite. Libanius tabelt und spottet, Eunavius spricht im Ernst und lobt, mahrscheinlich aber sprechen beibe von berfelben Zeit und von demfelben Sophisten, benn mahrscheinlich war ber Sophist, in beffen Schule Libanius gegen feinen Willen gerieth, jener Diophant, beffen Eunapins in ber unten auszuführenden Stelle gebentt. Ehe wir ans Eunapius die Wahl ber Lehrer, und ihr Berhaltniß zu eine ander und gur Dbrigfeit ichilbern, und bie Gegenben Miens nennen, beren Jugend nach Athen ftromte, und beren Ginwohner, wie es scheint, ben lebhaftesten Antheil an ber Bildung nahmen, bie man in Athen erwarten burfte, wollen wir aus einem driftlichen Schriftsteller, ber Deifter in ber Runft ber Sophisten war, und bieses nach ben Umstanden bald eingestehen will, bald wieder einmal nicht, je nachdem er feine eigene Eitelfeit ober bie Grundfate feiner Religionsparthei berüchsichtigt, bieselben Ginrichtungen in Athen, und ben Eifer ber Studirenden, ben und Libanius nicht eben von einer vortheilhaften Seite barftellt, beschreiben, zugleich aber bie Studien naher bezeichnen, bie ein folcher Sophist an treiben pflegte. Gregor von Ragiang und Bafflius ber Große, zwei Freunde und Beitgenoffen, grundeten befanntlich ihren Ruf burch biese Studien, die fie ju verdammen und ju verachten schienen; benn ihre Predigten und Briefe find burch benfelben Styl, burch biefelbe gefünstelte Sprache, burch benfelben Reichthum an Worten und biefelbe Armuth an Ideen, Die wir bei den heibnischen Sophisten finden, ausgezeichnet; beibe waren mit Julian und Libanius zu gleicher Zeit in Athen, und Bafilius war ichon, ehe er bahin tam, als Rhetor befannt. Gregor in feiner Bedachtnifrebe auf Bafilius ben Großen o) will und freilich glauben machen, bag in Constantinopel eine Ungahl vortrefflicher Redner und Philosophen gewesen sen, er will bie gang driftliche Stadt nicht gurudfeten; wir wiffen aber, daß seine Nachricht falsch ift: Nitomedien batte beffere Lehrer als die zweite hauptstadt bes Reichs, Athen war aber -Universität ber gangen Welt. Gregor veraleicht bas Loben und karmen, bas Rlatschen und Bischen, bas Bewerben und Eifern ber Sophistenschüler in Athen mit ber Bewegung, bem garm und bem Zwift, ber ju feiner Zeit in allen griechischen hauptstädten unter ben Partheien ber Rennbahn über Borgug und Sieg ber Pferbe, ber grunen ober blanen ober ber beiben andern Farben bei Wagenrennen herrschte, gange Bargerschaften theilte, und unaufhörliche Unruhen, Gefechte, felbft heftige Emporungen und Blutvergießen veranlagte. Auf Die-

o) Scti patris nostri Gregorii Theologi vulgo Nazianzeni opera omnia. Parisiis 1778, fol. Orat. XLIII. pag. 780, sqq.

selbe Weise, fagt er, wie ba, wo die Wagenrennen gehalten werben, Jeber, mag er nun im Stande fenn, ein Pferd gu halten, oder nicht, mit Leib und Leben für gewisse Pferde und Bagen streitet, so fucht in Athen jeder Studirende bie Bahl ber Buhdrer seines Sophisten und badurch zugleich beffen Ginnahme zu vermehren. Es ist höchst merkwurdig p), ruft er aus; alle kleineren Stabte, Berge und Ebenen, Safen und Wege, jebe Ede bes landes, nicht blos von Attifa, fonbern von gang Griechenland find voll Menschen, die fich biefes ober jenes Sophisten mit heftigfeit annehmen, und die Einwohner bes Landes felbft nehmen Parthei, gleich ben jungen Leuten aus der Fremde. Rein Ankommender fann den Aufpaffenden und Werbenden entgehen, er wird entweder mit Gute ober mit Bewalt einem Sophisten = Chor einverleibt. folchen Chor findet er entweder Freunde ober Bermandte ober Landsleute, Die ihn querft bewirthen und zu ihren Schmäusen gieben, ober einer ber hauptschuler bes Cophisten, einer von benen, die ihm die Zuhörer zuführen, und ber baher bei ihm in großen Ehren ift, weil zu ben Bortheilen bes Sophistengewerbes auch bas gerechnet wirb, bag man bergleichen Leute in feinem Dienfte habe, nimmt ihn unter feine Dbhut und führt ihn in bie neue Welt ein. Un ben Bericht von ber erften Aufnahme Bafil's tnupft Gregor unmittelbar bie Erzählung von beffen sophistischer Rlopffechterei mit den armenischen Sophistenschülern, wobei er mit großer Bewandtheit ben Sefundanten machte. Bei aller geiftlichen Salbung freut er felbst fich ungemein über biefen in den lofen Runften, Die er nachher als Prediger zu frommen 3weden anwandte, erworbenen Ruhm. Die Demuth, die er bei der Gelegenheit zeigt, wurde er bei Julian ober einem andern Weltfinde mit eis nem gang andern Ramen belegen. Wir wollen unsern Les fern bas Urtheil überlaffen und feine eignen Borte anführen. Er fagt: Bafilius und er felbst hatten ben Teufel verachten

p) 1. c. p. 782 — Καὶ τὸ πρᾶγμά ἐστεν ἐπιεικῶς ἄτοπον καὶ δαιμόνιον.

. gelernt, an einem Orte, wo bie Teufel bewundert murben g), und seven nichts besto weniger nicht blod bei ihren Freunden und Lehrern, fondern in gang Griechenland berühmt geworben. Sa, fahrt er fort, unfer Ruf mar über bie Grangen von Grie chenland hinausgedrungen, wie und von Bielen berichtet warb, bie aus ber Frembe' tamen und und mittheilten, mas bort Tagesgespräch -fen. Unsere Lebrer maren überall berühmt. wo Athen berühmt war, wir waren allen benen befannt, benen unsere gehrer befannt maren; wir murben überall que fammen genannt, jufammen gepriefen, ein berühmtes Baar! Wie kann man es benen, bie nicht als Bischofe noch angeses hener, ale Beilige noch berühmter zu werben hoffen burften, verbenten, daß fie ben Sophistenruhm fo eifrig suchten, wenn ber Mann, ber allem Weltlichen abgestorben fenn will, auf biesen leeren Tand folche Bedeutung legt!! Welche Wiffenschaften man trieb, mas einem vollendeten Sophisten zu erlernen nothig ichien, fagt und Gregor gleich barauf, wenn er Die Renntniffe angiebt, welche Bafflius fich in Athen erworben habe. In jener Rhetorik, fagt er, bie, wie bie Chimara bei homer, bes Feuers Rraft schnaubt, mar ihm feiner gleich; er felbst mar in seinen Sitten ben Rhetoren fehr ungleich. Er war Meister in der Grammatit, b. h. in jener Wiffenschaft, welche acht griechische Worte und Rebensarten mah. len lehrt, welche bie gur Erklarung ber Schriftsteller und gur Belebung und Abwechselung ber Reben unentbehrlichen hiftorischen Renntniffe vorträgt, zur Metrit anleitet, ben verschies benen Gattungen der Gebichte bie Regel vorschreibt. Er mar Meister in ber Philosophie, d. h. in berjenigen Wiffenschaft. welche felbst bas Sochste ift, und ihren Freund in bie Sohe Er hatte sowohl die praktische, als die theoretische Philosophie studirt, hatte aber auch den britten Theil berfels ben, ber von logischen Beweisen, von fünftlichen Schluffen. von ber Miberlegung bes Gegnere und ben Streitfagen banbelt, ben man Dialektik nennt, fich fo zu eigen gemacht, bag

q) ενιαύθα δαιμόνων καταφρονήσαντες, ού θαυμάζονται δαίμονες.

es leichter war, fich aus den Irrmegen des Labyrinths herauszufinden, als ben Schlingen feiner verfanglichen Schluffe, wenn es beren bedurfte, ju entgehen. Bon Aftronomie, Geometrie, Bahlenlehre lernte er nur fo viel, ale nothig war, um nicht von Jemand, ber biefer Wiffenschaften tunbig ware, in Berlegenheit gebracht ju werben; mehr bavon zu wiffen, verschmähte er, weil er bafür hielt, baß es bem Frommen gu Richts bienen konne." Dan bemerke hier, wie bie Frommen bamals, wie in unfern Tagen, mit ben Sophisten in ber Berachtung ber mathemetischen und praktischen Wissenschaften ganz übereinstimmten. Die Ginen verfünden einen blinden Glanben, die Andern einen Schein bes Wiffens; beiben ift ber Berftand und fein in ber Mathematit gegebenes Befet feind. lich und wibermartig. Wir werben bie beiben Rirchenvater nachher über ben Unterricht und bie Lehre reben laffen, welche fle ftatt bes Unterrichts empfehlen, ber von ber Erflarung ber Schriften bes Alterthums ausgeht; guvor aber wollen wir auf die Sophisten und bie Art, wie sie Eunapins barftellt, gurudtommen. Er ergahlt und im Leben bes Proarefins, bag nach ber Entfernung bes Sophisten Julian, von ber wir oben geredet haben, auch die andern hauptlehrstühle erledigt waren, und eine neue Wahl ausgeschrieben wurde. ber Bemerber mar fo groß, daß Eunapius fagt, er konne un moglich alle nennen r), es seyen nicht blos brei hauptlehrer ernannt worben, sonbern auch einige Professoren ameiter Drbnung. Die Sophisten ber ersten Ordnung seven Proares flud, Bephastion, Epiphanius gewesen, Diophant und Sopolis hatten zu ber niebern Ordnung gehört; Parnafins fen ib nen beigeordnet worden, um bie Bahl ju füllen. Alle seche, fagt Eunapius, hatten ihre Buhdrer, alle feche hatten ihre Leute, die für fie marben, boch beschränkte fich ber Ruhm und . bas Ansehn ber brei Lettern auf ihren Sorfaal und auf ben Ratheber, ben fie bestiegen; mit ben Unbern beschäftigte fich

r) Eunapius I, p. 79. παραγγέλλουσε μεν έπε τω κράτει της σοφιστικής πολλοί και άλλοι ώστε σχλος ήν και ταυτα γράφειν.

nicht blos die Stadt Athen, fondern bie verschiedenen Bolter bes romischen Reichs theilten fich zwischen ben brei Sophisten nach Gegenden und Orten. Dies konnte eine Uebertreibung, eine bet gewöhnlichen rhetorischen Wendungen scheinen, Die buchstäbliche Wahrheit lägt fich aber theils aus bem, mas unmittelbar folgt, theils aus bem, was wir vorher aus Libanius angeführt haben, leicht barthun. Wir machen dabei besonders aufmertsam auf den Eifer für den Theil ber gries chischen Wissenschaft, ber den Arabern, ihrem Boltscharafter und ber Natur ihrer Sprache und ihres Beiftes nach, am nachsten lag, welcher in den von Griechen bevölkerten ober jur griechischen Sprache und Rultur übergegangenen Provinzen des Oftens berrichte, und fogar nach ber Bermuftung von Athen burch Alarich und ber Berftorung ber heidnischen Unftalten unter Justinian fortbauerte, weil es mit bem zusammenbangt, was wir am Schlusse bieses Aufsages von ber Fort pflanzung ber griechischen Wiffenschaft, von ber Ausbreitung berselben unter ben Arabern zur Zeit bes Caliphats in Das mastus bemerten werben. Ueber die Bilbung ber affatischen Augend auf ber athenischen Univerfitat und die Bahl ber Stubirenden, welche fich bort versammelte, berichtet uns Eunapins Kolgendes: Bur Schule und jum Chor des Epiphanius, fagt er, gehörten bie Begenben von Mefopotamien, Gprien und was baran grangt .). Die Araber sammelten fich um Diophant. Sephaftion, fahrt er fort, icheute fich, mit Proarefins auf die Dauer zu wetteifern, und entfernte fich aus Athen und aus dem Gewühl; ju Proarefius fammelten fich Alle, bie aus Pontus und aus ben angrangenden Provingen tamen, benn fle betrachteten ihn als ihrem Lande angehörig. Bu ihm fammelte fich ferner Alles, mas aus Bithynien und aus ben

s) Cunapius Borte lauten pag. 19: 'Η γαρ έωα καθάπερ τι γέρας Επίφανίω έξήρητο. Dazu bemerkt Bottenbach vol. II. pag. 294. Orientis regio dicitur hic proprie quae Atheniensibus ortui acquinoctiali solis proxima videbatur, Mesopotamia et Syria: Arabia ad ortum australem, l'ontus et vicinge terrae ad ortum septentrionalem censchantur.

Provinzen am Hellesnont ftammte, Alle, die aus ben Gegenben öftlich von Lybien, aus bem Lande, welches von Rarien, Lycien, Pamphylien und bem Gebirge bes Taurus begrangt wirb, fich in Athen vereinigten, nebft benjenigen, bie aus Megypten und bem Theile von Libven tamen, der bie bewohnbare und befannte Welt von der unbewohnbaren und unbefannten icheis Mar übrigens, wie Eunapius ausbrücklich fagt, Prodreffus ein Chrift, ber alfo von ben Teufeln, bie nach Gregor in ben Buchern ber Alten ftedten, nichts zu fürchten hatte, fo Schütte ibn fein Glaube wenigstens gegen bie Sohisteneitelfeit und ben Professorenstols so menig, als viele ber überfrommen und übergelehrten Theologen unferer Zeit, welche uns gar ju gern bie Dogmatif ber Zeiten bes Constantius burch biefelben Mittel wieber aufbringen mochten, beren man fich ehemals bediente, um fie einzuführen. Proarefius heidnische Betrieb samteit für heidnische Runfte tann um so weniger bestritten werben, ba ein Beibe ihn beswegen lobt. Er brachte es in Athen in furger Zeit fo weit, bag fein Anhang bem aller anbern Sophisten an Zahl und an Faustfraft überlegen war, fo, baß die übrigen Landsmannschaften und Berbrüderungen fich endlich alle vereinigten, um feine ruftigen Berfechter mit vereinter Rraft zu befämpfen. Jest entstand ein Rrieg auf Tob und leben, es murbe unaufhörlich gefochten, und ber Prator von Achaja täglich mit Rlagen behelligt. Er hielt Proarefius für ben Urheber bes Unfuge, und wies ihn endlich aus ber Stadt. Eunapius will bas freilich nicht eingestehen; er meint. bie Gegner hatten ben Prator gewonnen t). Der Lettere martete, bis ein jungerer Mann, alfo einer aus ber neuen Schule, entweder ber Frommen ober ber Sophisten, Die bas Ministerium begunftigte und auf die Universitäten verpflanzen wollte, Prator warb, biefer wirfte vom Raifer feine Burud. berufung aus. Er fand bei feiner Rudtehr bie Schwierigfeiten

t) Eunapius bedient sich bei ber Gelegenheit eines sonderbaren Ausbrucks, ben wir ohne Whttenbach's Hulfe nicht wurden verstanden haben. Er sagt: denavarer rov andunaron.

viel größer, als das erste Mal, seine Keinde hatten fich vereinigt, seine Schüler und Freunde waren von ben anbern Berbindungen weggefangen, und ber Schule anderer Sophiften einverleibt, nur Tuscianus, mahrscheinlich vorher Genior ber Schaar bes Proareflus, mar übrig geblieben. Bei bem Wieberauftreten bes Prodresius, bei feinem Bettfampf um bie Stelle werben bie Profefforen beinahe behandelt, wie man Opernfänger ober Tänzer in unserer Zeit behandeln murbe; berjenige unter ihnen, ber bas größte Runftftud gemacht bat, wird auf eine abnliche übertriebene Beise gehrt und gesucht, wie man jest in unfern Stabten eine Sangerinn ober einen Schauspieler ju suchen und ju ehren pflegt. Der Prator lagt bie Sophisten tommen, versammelt bas Bolt und ihre Schus ler um fich, giebt ihnen, wie bem Proarefius, Aufgaben, bie fich ber Lettere absichtlich erfchwert, fo wie er allerlei Runft ftude anbringt, bie ihren 3wed nicht verfehlen. Der Prator hat 3. B. die Kunfte ber Gegner bes Proarefins baburch vereitelt, bag er jebes Beichen bes lauten Beifalls ober Difffallens streng verboten hat. Prodreffus weiß fich ju belfen, benn an ben Stellen, wo fonft feine Schaar burch ein Stichwort bas Beichen gum Rlatichen zu erhalten pflegte, ober mo ein Runftgriff, eine Wendung, ein Dit, bas Rlatichen hervorrief, macht er eine Paufe, und bezeichnet auf biefe Beife ber ablreichen Bersammlung bas gewöhnliche Rlatichen burch eine Reihe fünstlicher Paufen. Er wird als Sieger und Meister ertannt, und ber Prator mit feinem gangen Gefolge begleitet ihn nach Saufe. Dag er seine Rabalen fortsette, daß bie Unruhen in Athen fortbauerten, bag er jum zweiten Dale Die Stadt raumen mußte, bamit ben Unruhen ein Enbe gemacht werbe, beutet Eunapius nur buntel an; bagegen spricht er bestimmt aus, bag er feinen 3wed erreichte, großen garm in ber Welt zu erregen und am hofe fur einen großen Mann ju gelten. Conftans, ber bamale in Ballien lebte, lief ben Sophisten an feinen hof tommen, und diefer fette ben Raifer in Erstaunen burch feine Kertigfeit im Reden und burch feine Runft, Schmeicheleien anzubringen. Die Gallier erstaunten

über feine Riefengeftalt, über feine Berachtung ihrer Binterfalte, feine Sitte, eistalt au trinfen, ohne Aufbefleibung einherzugehen, fich nur leicht gegen bie Ralte ju vermahren. Der Raifer jog ihn jur Tafel. Er: schickte ihn endlich nach Rom, Progressus Scheint aber bie Runft, ber romischen Aris stofratie und ben Damen ju schmeicheln, nicht fo gut verftanben zu haben, ale er ben athenischen Studenten und bem Raiser zu gefallen wußte : er erbat fich die Erlaubniß, wie ber nach Athen gurudgeben gu burfen. In Rom, beißt es, ward ihm eine Milbfaule mit einer prachtig flingenben 3mschrift errichtet, und ber Raifer gab ihm einen Amtstitel (magister militiae ober armorum), um ihn in ben Stanb ju feben, ben Athenern eine jahrliche und regelmäßige Kornaustheilung aufommen zu laffen. Den Romern schickte Proare flus flatt feiner ben Alexandriner Eusebius, ber ihm gut für bie Romer zu paffen ichien, weil er, wie Proarefins fagte, mit ben vornehmen herrn und Damen, die ben Ton in ber Sauptstadt angaben, beffer umzugehen verstehe, als er; Euna pius beutet aber an, bag ihm Gufebius in Athen einigerma-Ben im Wege gewesen few u). Eunapins verhehlt und nicht, wie fraftige Manner jener Beit recht gut eingesehen hatten, baß folche Lehre und folche Lehrer, wie bie genannten Danner, feine nene Generation bilben, feine im Leben brauchbare und tüchtige Manner erziehen fonnten. Er erzählt uns , bag der bekannte Prafect von Illyrien, Anatolius, einer der tuch tigsten Staatsbeamten bes Conftantius, feinen Unwillen über bas leben und bie Grundfate ber berühmten Profesforen in Athen, fo wie über bie verberbliche Wirfung ihrer Gitelfeit und ihres hochmuthe auf die Sitten und ben Charafter ber Jugend laut geaußert habe. Anatolius mar in Berntus, eis nem durch feine grundliche Rechtofchule berühmten Orte gebos ren; er hatte bort ben Grund gu feiner Bilbung gelegt, er

u) Es heißt: Eusebius, habe Prodressus gesagt, sen: χολακεύειν τε είδως και σαίνειν, το ύπερεχον στασιώτης δε κατά τάς Αθήνας έφαίνειο.

war in den Kunften ber Sophisten genbt und mit ihnen befannt; nichts besto weniger rief er, als er nach Athen fam und ben garm bes Rlatichens horte, bas Partheimachen ber Profesoren erfuhr, in Gegenwart ber Sophisten aus: Die bedaure ich bie Eltern, welche ihre Rinder Leus ten anvertrauen, die fie auf diefe Beife gebrauden und an biefer Art Beifall Bergnugen finben! Auf bie Berachtung ber Lehrer ber heibnischen Schulen grun. beten in jenen ungludlichen Zeiten Monche und driftliche Geiftliche bas Suftem ihres Angriffs auf bie Alterthumswifsenschaft; sie sprachen biefer allen Inhalt geradezu ab, und wollten nur bas Stubium ber Form übrig laffen ; benn bag bie Alten in biefer Rudfidt Mufter fepen, geftanben felbft Bafflins und Gregorius von Raziang, bie machtigsten Beforberer bes unseligen Monchsthums, gern ein. Wohin aber bie wunderliche Berbindung bes Unterrichts, ber auf die Borftels lung gegründet mar, bag man fich bie Form ber Alten aneignen konne, ohne auf ihren Inhalt Rudficht zu nehmen, eine Borftellung, bie burch bas gange Mittelalter in ben Schulen herrschte, führen mußte, feben wir aus ber ermubenben Weitschweifigfeit und ber unnüten Spitfinbigfeit ber Predigten Dieser heiligen Manner. Die einfache Moral gebehnt und übertrieben, Spiel mit Symbolen und Bilbern, Bant über Dreieinigfeit, Substang und Wefen ber Gottheit, gesuchte Worte, Wendungen, Rebensarten. Wohin diese driftliche Sophistit führte, wollen wir an ben beiden Apollinaris beutlich machen, querft aber an ben beiben Rirchenvatern zeigen, wie ungludlich es mare, wenn man in unfern Tagen auf die Grundfate eines Bafilius und Gregor guruds tame, wenn man, wie es hie und ba scheint, aus Beuchelei ober migverstandener Krommigteit auf Dialettit von ber eis nen, auf Befangenheit ober Befchrantung von ber anbern Seite eine neue Monchemoral gründen wollte. Man murbe unfehlbar Beuchler und Scheinheilige begunftigen, jeden fraftigen Beift aber nieberbruden und bie fünftigen Generationen bem Despotismus und ber geiftlichen Tyrannci preiß geben,

## 244 Universitaten, Studirende und Profesoren

wie bies burch bie feit Conftantin ben Gophiften entgegenge fente Lehre geschehen ift. Wir finden in ber Correspondeng zwischen Libanius und Bafilius, welche ungeachtet ihrer gang entgegengefetten Unficht bes Lebens und ber Biffenfchaft ftets Freunde blieben, zwei Billets, aus benen auf ben erften Blid hervorgeht, daß in Beziehung auf die Triebfebern ber Sabsucht und bes Beiges bie Baupter ber driftlichen Lehranstalten und bie ber heibnischen Schulen fich burchaus nichts vorjuwerfen hatten; in Rudficht bes Sochmuthe und ber Gitelfeit wollen wir nachher daffelbe beweisen. Um die Corres ponbeng bes Libanius und bes heiligen Baffling zu murbigen, muß man wiffen, baß fie fich wechfelfeitig achteten als Dei fter in ber Art Styl, welche man in ihrem Jahrzehnt bewunberte. Gie wechselten haufig Briefe, benn Bafflius empfahl bem Sophisten reiche Armenier und Rappabotier zur besonbern Aufficht, wobei fich ber Gophift gut ftanb, bagegen erbat Bafilius für Aermere Befreiung vom honorar und andere Kürsorge. Sie suchten fich babei einer ben anbern in wisigen Wendungen und Reinheiten ju übertreffen, und geben gelegentlich manchen Wint über bie Berhaltniffe ber Beit. Die Gegend, wo Bafflius als Bischof alles galt, und über alles schaltete, lieferte bas befte Bauholg; Libanius wendet fich baber bei Gelegenheit eines Baues an ihn um Balten und Pfoften. Er ichreibt bei diefer Gelegenheit fpottifch : Ein driftlicher Bischof ift im Allgemeinen ein Mann, ber nicht leicht fabren läßt, was er einmal hat, ober von bem etwas ju befommen ware v), ich muß also fürchten, bag bu um so hartherziger feuft, je beredter bu bift, nichtsbestoweniger u. f. w. Liba. nius hatte bei biefer Gelegenheit ein Bort gebraucht, bas nur felten bei Plato vortommt, und beffen Bedeutung nicht gang ausgemacht ift, baran fnupft Bafilius feine Antwort. Wenn, fagt er, bas Wort, bas Libanius mit feiner fophistis ichen Gelehrsamteit aus ben bunteln Stellen bes Plato ents

v) Basil. Magni epistol. CCCXVII. edit. Paris. Vol. III. . 459. κας ἐπίσκοπος πράγμα δυγγρίπιστον.

als der vorgeblichen Bormunder der Armen, ju bringen, die

w) Sie find gewohnt, fagt er, redweer rous loyous.

Bolle fo heiß, ale ein terminirender Rapuginer bee fiebengehm ten Jahrhunderts nur immer hatte thun tonnen. Er foricht beutlich aus, bag feine Lehre bie Rirche ju einem Abgrund mache, ber Saufer und Guter und Bermogen ganger Kamis lien verschlinge, und die Rachbleibenden mit ber ewigen Ge ligfeit trofte. Gregorius ichreibt x) ben Rinbern, beren Rutter ber Rirche eine, wie es scheint, febr bebeutenbe Summe vermacht hatte, ba fie ben fleinern Theil bes Bermogens ben Rinbern, ben größern ber Rirche angewiesen, als fie nicht auszahlen wollten, ob fie gleich Chriften maren : "Bebentt wohl, bag, um mit ber Schrift zu reben, ein wenig mit Ge rechtigfeit beffer ift, als Reichliches mit Unrecht; bedentt aber gang besonders, bag febr viele Leute gewesen find, bie Saus und hof ber Gemeinde ber Glaubigen heimgegeben haben; ja, baf es nicht an Christen gefehlt hat, bie freiwillig ihre gange Sabe ber Rirche bargebracht und babei ben ichonften Bewinn erhalten. Sie ermählten in ber hoffnung bes emigen Lebens und beffen Reichthums bie Armuth in biefem! Drum faet auch ihr nicht sparfam, bamit ihr reichlich arntet, schenft euch und euern Rinbern ben herrlichsten Reichthum baburch, bag ihr ber Rirche nichts von bem entzieht, mas ibr im Testament bestimmt ift; nein, gebt Alles mit freudiger Seele, ober vielmehr gebt es Gott wieber, benn es gehort Rur bas ift für Gewinn zu achten, mas ihr für ia Gott. eure Seelen gewonnen." Rann man fich munbern, bag bie Freunde ber alten Bilbung mit Bitterfeit auf bas driftliche Prediger . und Monchemesen blidten, bag fie bie Generation. welche nach Bafil's und Gregor's Anweisung ihr Leben eine richtete, und ben Aberglauben, bem fie fich hingegeben hatte, bitter schalten? Wir wollen Eunapins zuerft barüber reben laffen und bann einige Stellen aus Libanius anführen. Guna pius redet im leben bes Aibefins von ber Zerstörung bes Ge rapeums und anderer Orte bes alten muftifch fombolifchen

x) Es ist ber achtzigste seiner Briefe, überschrieben Aerio et Alypio, bie Stelle ist in ber Mitte bes Briefs.

Rultus, welche burch ben Rampf bes fanatischen Saufens ber beibnischen Denftiter mit ben driftlichen herbeigeführt warb: Diese driftlichen Belben, fagt er y), welche unfer Beiligthum vernichteten, beflecten ihre Sande bei biefer Gelegenheit freilich nicht mit Blut, besto mehr aber mit ungerechtem Raube: fle rühmten fich. Die Botter beffegt zu haben, und rechneten fich Tempelraub und Seiligthumsschänderei gum Ruhme an! In die heiligen Orte brachten fie Monche, Leute, die gwar aussehen, wie Menschen, aber ein Leben führen, wie Schweine, und gang öffentlich Dinge leiden und thun, die man nicht nennen ober ergablen mag. Bei ben Christen gilt es für Krommigfeit, wenn man bas, mas Unbere für gottlich halten, verachtet, und in unferer Zeit ift ein Mann, der einen schwargen Rod tragt. herr über leben und Tod 2) Anderer, und barf ungestraft öffentlich alle Schaam aus ben Augen seten. Das ift ber gerühmte Schritt, ben bas menschliche Geschlecht. wie man fagt, jum Beffern gethan hat! Dergleichen Monche wurden auch nach Ranopus verpflanzt, und bas Menschenge-Schlecht von ber Berehrung einer Gottheit, Die nur im Geifte geschaut und angebetet wird, jur Anbetung armseliger Menichen burch ben Zauber bes Aberglaubens heruntergebracht, Bur Anbetung und Berehrung fammeln fie Gebeine und Schabel von Leuten, bie ihrer Bergehungen wegen vom weltlichen Richter bestraft find, und machen biefe gum Gegenstande ihres Gottesbienstes, merfen fich an ihren Grabern nieber, und glauben ber gottlichen Bolltommenheit theilhaftig zu merben, wenn fie fich burch Berührung tobter Bebeine befleden. Sie nennen diese ihre Goben Martyrer, Kurfprecher bei Gott und Fürbitter für ben, ber bie Gottheit anruft." Libanius in feiner Rebe für die Tempel nennt die Monche Schwarzrode, bie mehr freffen, als Elephanten, und ewige Bewegungen im Bolt erregen, bem fie eine Last find, er erklart fich aber über

v) Eunapius in vita Aedesii vol. I, pag. 45.

n) Eunap. 1. c. τυραννικήν γάρ είχεν εξουσίαν τότε πάς άνθρωπος μέλαιναν φέρων έσθήτα.

bie Berhaltniffe bes gangen Unterrichtswefens, bes geiftlichen und driftlichen, sowie bes sophistischen und heidnischen, wie es feit Constantin's Zeit fich gestaltet hatte, in ber vier und zwanzigsten Rebe, bem fogenannten Apologeticus a), gang ausführlich und grundlich. Ware es und vergonnt, einen Gegenstand, ben wir in biefen Blattern nur berühren und anbeuten, ober burch Stellen ber verschiebenen Schriftfteller von verschiedenen Seiten beleuchten wollen, ju erschöpfen, fo wurde eine Prufung und Erflarung ber fo eben angeführten Rebe gur Schilberung bes allmähligen Berfalls ber flaffischen Wiffenschaft und ihrer Ursachen in ben Zeiten von Conftantin bis Theodosius vortrefflich bienen können. Molten wir bie Rebe bes Sophisten zu biefer Absicht gebrauchen, fo murben wir ihm freilich so wenig, als bem Eunapius unbedingt trauen burfen; es wurde aber leicht feyn, die hauptsachen ans ben driftlichen Schriftstellern zu belegen. Uebrigens findet Libo nius bie Urfachen vom Berfall bes Geschmads, von ber Gleich gultigfeit gegen geistige Bilbung, und von ber Rachläffigfeit und Tragheit bes neuen Geschlechts nicht blos in ben Ginrichtungen und Lehren berjenigen Christen, welche Berachtung gegen Alles, was die Borwelt groß und schon genannt bat, jur Religionspflicht machen, und ftatt ber Grunbfate, welche bie Selben ber Grieden und Romer befolgten, und benen fie bie Unsterblichkeit verbanten, Monchemoral empfehlen, fonbern auch in andern Umftanden, die unferer Aufmertfamteit nicht unwerth finb. Dir wollen und begnügen, einzelne Stellen anzuführen, die mit dem Borbergebenben in naberem Rusam. Er rebet zuerst von Constantin und beffen menbange steben. Maadregeln gegen ben heidnischen Rultus, bann geht er an Constantius über und zeigt, wie ber Kanatismus, bem biefer mit feinen Rathgebern und Ministern hulbigte, ben Biffen

a) Da ich von der Reiskischen Ausgabe nur den ersten Abeil besite, so muß ich die andern Berke des Libanius nach verschiedenen Ausgaben eitiren, die Reden nach der Ausgabe von Morollus, Parisiis. 1627. Die Briefe nach der in Amsterd. 1758. Fol.

schaften verberblich geworden sey. Constantine, sagt er b), nahm von seinem Bater ben Funten bes Unheils und forgte dafür, daß er fich zur Klamme anfache. Der Gine nahm ben Gottern nur ihren Reichthum; ber Andere warf bie Tempel nieber, schaffte jeden heiligen Brauch ab, und überließ fich Leuten, bie wir alle tennen. Schon aus Diefem Sat fann man schließen, wie übel es ben schönen Wiffenschaften ber 216 tene) erging; benn nach meinem Urtheil ift beibes verwandt. alte Religion und alte Literatur, bas zeigt fich baraus, bag Sophisten und Philosophen und alle, benen bie Beihe bes Merture ( bes Gottes ber Rebner) und ber Musen zu Theil geworben ift, bem Chriftenthum nicht hulbigten, und baber auch von Constantius feiner Rudficht gewürdigt, nie in feinen Palast gerufen wurden. Er tannte fie gar nicht, er sprach tein Wort mit ihnen, er lobte fie nicht, er horte ihre Reben nie an; bagegen hegte und pflegte er, hatte ju Lehrern und Rathgebern Leute ohne griechische Bilbung, verwünschte Eunuchen, benen er alle Beschäfte überließ, mahrend er für fich felbst nur ben taiferlichen Ramen behielt. Er trug ben tais ferlichen Ornat, jene aber hatten bie faiferliche Macht. Diese hofleute, weil fie felbst unwiffend waren, verbannten alle wife fenschaftliche Bilbung, und suchten auf jede Beise Danner, welche fich biese Bilbung angeeignet hatten, um alles Ansehn zu bringen. Sie gaben fich baher Giner bem Andern bas Wort, daß sie alle zusammen barauf sehen wollten, bag ja nicht etwa ein Mann von Bilbung und Wiffenschaft zufallig bem Raifer bekannt wurde. Gie führten zu feiner Betanntschaft nur Feinde ber Gotter, Menschen, Die an ben Brabern zu ben tobten Beiligen beten, fatt zu ber lebendigen und erwarmenben Sonne. Sie brachten Leute ju ben obern

b) Libanii apologeticus. Vol. II. (ber Ausgabe 1627. Fol.) p. 591.

e) rhe ext rove Loyous areulas. Uebrigens ift hier ber Tert, bem wir folgen, gang verborben, wir haben und burch eine Berbefferung, bie man leicht errathen wirb, geholfen, ba wir ben verbefferten Tert nicht zur Pand haben.

Stellen, bie nicht beffer maren, als ihre Gflaven, mag man auf ihre Beiftesbildung ober auf ihre Beschäftigung feben, ja einige find noch schlechter, als Bebiente. Die Beranberung war gang ploglich. Der Gohn eines Roche, eines Baltere, ber fich vorher in ben Bintelgaffen herumtrieb, ber es fur ein Uebermaas bes Gluds hielt, wenn er einmal nicht bunger zu leiben brauchte, erschien auf einmal in schimmernbem Glang, auf einem glangenben Rog, mit ftolger Stiru, umge ben von einer Menge von Dienern, in einem großen Palaft, reich an gandgutern, von Schmeichlern umbrangt, feine Zafel mar glanzend, fein Geschirr golben. Wenn auch noch einmal einer ber Professoren ber Rebefunft einen Untheil an ber Regierung erhielt, so mar biefes ber Lohn feiner niebrigen Schmeichelei, fo bag er, wenn er flug gewesen mare, viel beffer gethan hatte, gering und arm zu bleiben, als anf biefe Weise empor zu tommen. - - - Rach einigen 3wischenfaten fagt er - bie jungen Leute in ben Schulen, bie biefes fahen und überbachten, wie oft mochten fie wohl zu fich felbft fagen, mas hilft mir boch alles Studieren, wenn ich baburch nur mir felbst alle möglichen Unbequemlichkeiten und Buruck setzungen schaffe? Was helfen mir alle bie vielen Bücher ber Rhetoren und Anderer, wenn bas Ende von Allem ift, bag ich ohne ben geringsten Antheil an Aemtern und Ehren berumlaufe, bie gang andern Leuten zu Theil werben? Er geht bann auf andere Umftande über, bie wir übergeben. ba fie mit ber herrschaft bes Christenthums und ber Ginführung bes driftlichen Unterrichts ju Conftantius Zeit nicht gusammenbangen.

Julian beurtheilt das Verhältniß der driftlichen Lehrmethobe, bes Monchewesens und der Prediat bes blinden Glaubens in ihrer Wirkung auf bas Leben und ben Staat feiner Beit auf bieselbe Weise, ale Libanius. Er sagt in feiner Schrift gegen bas Christenthum d): "Warum gebt ihr euch

d) Jul. opera ed. Spanhemii pag. 229.

überhaupt mit ber griechischen Wissenschaft ab, wenn ihr neben euren beiligen Schriften teiner andern mehr bedürft? Es muß ja viel wichtiger feyn, bie Leute vom Lefen biefer Schriften abzuhalten, als vom Genug bes Opferfleisches. Denn Paulus felbst faat ja, ber Genug bes Opferfleisches schabet feinem, nur ber Bruber, ber es fieht, wirb baburch geargert; aber burch biese Schriften, ihr Allweisen, wird jeder unter euch, ber von ber Natur eine Phantafie und einen hoher ftrebenben Beist empfing, von ber aberglaubigen Lehre, gu ber ihr euch bekennt, abwendig gemacht. Jeben, in beffen Geele nur ein Funten eblerer Art ift, wird burch jene Schriften jum Abfall von eurem albernen Glauben bewogen; ihr thut baber viel beffer, wenn ihr eure Leute von ben Schulen und von ben Wiffenschaften, als wenn ihr fie von Opfern und Opfermablzeiten abhaltet. Wenn ihr alfo unfere Schulen befucht und unfern Sophisten eure Rinder übergebt, fo geschieht bies, weil ihr felbst einsehet, wie viel beffer unsere Wiffens schaft als die Eurige für ben ift, ber ein verständiger und brauchbarer Mann werben will. Rach eurer Lehre wird nie ein Mann gebilbet werben konnen, ber bem Bilbe ber großen Manner ber beffern Zeiten entsprache, ja nicht einmal einer, ber ben gewöhnlichen Menschen unserer Zeiten nur ähnlich ware. Durch bie Bilbung nach unserer Art wird jebe Ratur wenigstens beffer, als fie ohne biefe Bilbung fenn wurde. Menichen ohne alle Anlagen werden burche Lefen ber Alten aufmerkfam gemacht, daß fie fich bemühen muffen, fich über fich felbst zu erheben, biejenigen aber, bie von ber Ratur gute Anlagen erhalten haben, und biefe burch Lehre und Wiffenschaft ber Alten ausbilben, werben eine gottliche Boblthat für bas menschliche Geschlecht. Diese Lettern find es, bie entweber ber Menschheit bas Licht neuer Erkenntnif angunben, ober ihre Staatsverfaffungen einrichten, ober viele Siege über Feinde erfechten, ober fie burchmanbern und erobern viele gander und Meere, und werben beshalb ben Gots tersohnen beigezählt. Der Beweis von bem Allen, fahrt Julian fort, liegt am Tage. Ihr fucht aus eurer Jugend bie

besten Ropfe aus, und haltet fie jum Stubium ber Schrift an; wird aber Giner von Allen, wenn er jum Mann berangewachsen, beffer ober verständiger, als ein Dummtopf, ber feine Lection auswendig gelernt hat, bann follt ihr mich eis nen Lugner und einen gallsüchtigen Berlaumber nennen burfen. Leiber fend ihr aber alle so abgeschmacht armselig (ducversic) und dumm, bag ihr bie langweiligen Predigten und bas theologische Geschwät ber Leute, Die feine Seele verftan biger, teine ftanbhafter und ebler in ihrem Beruf, teine bes fer maden tonnen, gottlich und von Gott eingegeben nennt: Diejenigen aber, von benen ihr Mannhaftigfeit. Berftanb, Ge rechtigfeit lernen tonntet, nennt ihr Satansfinder, wer ib nen Gehör gibt, wird von euch Anbeter Satan's gescholten." Man wird aus ber Seftigfeit und Bitterfeit ber angeführten Stelle leicht seben, bag man Julian fo wenig, als ben drift lichen Schriftstellern, ober bem Gunapine unbedingt tranen barf, wir wollen inbeffen zeigen, bag bie Christen und zwar fehr bedeutende driftliche Gelehrte wirklich ber Meinung maren, die ihnen Julian nur aus Spott gutraut, und bag fie einen Rath befolgten, ben er ihnen nur aus haß und Berachtung ertheilt. Sie meinten, nur Metrit, Grammatit, Rhetorif burfe man aus ben Schriften bes Alterthums lernen. was ben Inhalt angehe, fo waren bie jubischen Bucher weit Wir wollen bes Beispiels wegen nur ben Berporqueichen. fuch ber beiben Apollinaris, Bater und Gohn, Die beibnifchen Bucher gang entbehrlich ju machen, bes Gregor von Razianz abnliche Unternehmung und feine Erflarungen über ben Berth ber Schriften bes Alterthums anführen, weil fich in beiben Kallen eine gleiche Berachtung bes Inhalts ber Alten zeigt. Beibe Apollinaris tamen gwar fpater wegen ihrer bogmatischen Meinungen in übeln Ruf, Bastlius ber Große tabelt auch an manchen Stellen bie Bielschreiberei bes Baters, eines au feiner Zeit unter ben Christen febr angesehenen Dannes, er tabelt ihn aber nur von Seite feiner Glaubendirrthumer, nicht wegen bes narrischen Beginnens, von bem wir reben wollen. Das Unternehmen ber beiben Manner verbient

um so mehr Aufmertsamteit, als ja Gregor's von Raziana Gebichte einen ahnlichen 3weck haben und ber Rirchengeschichts fcreiber Gofrates nothig finbet, bas Studium ber Alten gegen Leute, welche unwillig waren, daß man nicht bei ben nachgemachten Alten bes Apollinaris ftehen geblieben fen, ju ver-Als nämlich Julian ben Christen untersagt hatte. an heibnischen Lehranstalten Stellen zu befleiben, und feine driftlichen Grammatiter, Rhetoren und Sophisten auf benfelben bulben wollte, erklarten bie beiben Apollinaris, fie wollten bafür forgen, bag man an ben driftlichen Schulen ber Alten nicht mehr bedürfe. Der Eine übernahm bie Berfertis gung ber Profa, ber Andere wollte die neue driftliche Poeffe Der Bater schrieb eine driftliche Grammatit; er machte aus Mosis Buchern ein helbengebicht e), aus ben bis storischen Buchern bes A. T. aber Dramen, theils im battylischen Beremas, theils in allen Beremagen ber griechischen Tragodie. Dabei forgte er bafur, bag alle griechischen Sprachformen, alle Riguren ber Rebefunft in feinen neuen Buchern vorfamen. Mahrend ber Bater ben einen Theil ber alten Literatur aus bem alten Testamente nachmachte, schuf ber Sohn aus bem neuen Testament ben Anbern. Er machte aus ben Evangelien und ber Apostelgeschichte Platonische Dialoge! Gregor von Raziang macht ben Somer entbehrlich burch ein langes Epos über fein Leben, die Lyrifer burch feine vermischten Gebichte und Jamben, die alten Tragiter und Romiter burch feine Tragi Romodie vom leibenben Chriftus. Diefe Kabris ten travestirter Werte bes Alterthums hatten freilich Anfangs tein Glud; es verfloffen aber taum hundert Jahr, fo marb im Occident wie im Drient ber Grundsat bes Apollinaris und Gregorius als ein acht christlicher angenommen und ausgeführt, wie man an Galvianus, Prubentins, Droffus feben tann, beren Ramen wir nennen, weil sie mahrscheinlich unfern Lefern bekannter find, als ahnliche griechische Schriftftel

e) Την τέχνην γραμματικήν χριστιανικώ τύπω συνέταττε, τάτε Μωυσσως βιβλία δια του ήρωικου λεγομένου μέτρου μετέβαλε.

streite lieber über ben Ausgang bes heiligen Geistes, über bie Monchsregeln, und über die Art und Weise, wie Christus Gott. sen, als daß er den Pindar lese. Abamantius thue viel besser, wenn er ihm nachahme, und, statt dergleichen Zeug zu lesen, die heiligen Bucher auswendig lerne. Weil aber ber schlechtere Wunsch über den bessern Grundsatz bei ihm die Oberhand habe, so wolle er ihm die Schriften, die er aus Staub und Moder hervorsuchen konne, aus Freundschaft überlassen; er bitte sich indessen gelegentlich das Geld dafür ans.

Wir glauben beutlich gemacht zu haben, bag bie Cophi ften, fo fchlecht fie maren, für bie Berftanbesbilbung viel bef fer forgten, ale folche driftliche Lehrer und Lehranstalten. Man wird erwarten, daß die Christen und ihre Lehrer vom Stolz, ber Eitelfeit, ber Streitsucht ber heibnischen Sophisten weit entfernt maren, leiber sehen wir aber aus ber Ge-Schichte jener Zeit, daß die Gitelfeit ber heidnischen Drofefforen und ber Sochmuth ber chriftlichen Seiligen fich volltom men aufwog, bag also bie Jugend auch in Rudficht ber Sitt lichteit fich unter ber Leitung ber Erftern nicht beffer befand. als unter ber Kuhrung ber Andern. Bas besonders bie Reis den, bie großen Stadte und ihre Bewohner angeht, fo wirft Julian mit Recht ben Antiochiern vor, bag ihre gange Krommigteit eine arge Beuchelei fen, bag er unablaffig ftrebe, feine Berufevflichten zu erfüllen, und feinen Beift auszubilben, mab rend die Einwohner ber gang driftlichen und im Christenthum eifrigen Stadt jebe Pflicht verfaumten, und vom Gebet gu Berstreuungen und Lustbarkeiten eilten, die er verabscheue. Er fagt in seiner Spottschrift gegen bie Antiochier h): "Ich babe euch alle, ober boch bie Meisten unter euch beleidigt, euren Dagistrat, eure Reichen, euer Bolt. Das Bolt, welches größtentheils ber Lebre folgt, Die ben Gottern bes Alterthums feind ift, gurnt mir, weil es fieht, bag ich die Religion meiner Bater wieder angenommen habe, und ihr fehr ergeben bin; die Reichen find erbittert über mich, weil ich ihnen nicht erlaube,

h) Juliani Misopogon. Opp. pag. 337 - 338,

<sup>4&</sup>quot;) Dies ist der Puntt, um bessen willen wir die ganze Stelle ansühren. hh) Epistol. Lill, n. IV. Busil opp. vol. III. pag. 147 — 149. urgiv f. Geschichte. I. 1.

fviele beigumohnen, und bes Scandals erfreuen fich all: luftgen Leute ber Umgegenb. Die Eltern und mit ihnen Bafflins und Gregor versuchten lange vergebens, ber Sache ein Ende ju machen, Die Dabden lachten bie Eltern aus, und ber Borfieher ber driftlichen Monnengefellschaft borte auf bie Beiligen nicht. Dies find freilich nur einzelne Beispiele und tonnten nur Ausnahmen feyn, wir haben fie aber ausbrudlich aus einem Rreife gewählt, wo man bergleichen am wenigften erwarten follte, und übergeben bie aus allen Rirchengeschichten befannten Gränel, Morbthaten, Difhanblungen, welche burch Die ewigen Streitigkeiten über bie Maubensartikel und beren bigleftische Bestimmungen veranlagt murben. Diefe lettern gehören mehr ber politischen Geschichte an, wir halten uns an bas, was mit bem Unterrichtswesen ber Beit und bem Einfluß ber einen ober anbern Schule naher jufammengubangen scheint. In biefer Beziehung wird es nicht unpaffenb fenn, noch einige Bemerfungen über ben Charafter und ben Ton ber Saupter ber heidnischen Sophisten und ber drifflis den Mondeschulen beigufügen. Wenn wir von beiben nicht viel Bortheilhaftes fagen tonnen, fo liegt bie Schuld an ber Sache und an ben Menschen, nicht an und. Wir wollen übrigens, wie wir ichon vorher gethan haben, bie Stellen felbst, ben Bericht ber Freunde ber genannten Manner ober ihre eignen Ausbrude wiedergeben, und überlaffen bas Ur. theil dem Lefer. Was die Sophisten angeht, fo wurben wir fie ungerecht beurtheilen, wenn wir Maximus, von bem wir junachst reben, und ber feinen Sochmuth theuer genug bezahlen mußte, ale Reprafentanten ber Cophiften überhaupt ans feben wollten. Wir burfen nicht unerwähnt laffen, bag gerabe in biefer letten Zeit bes romifden Staats viele unter ben beibnischen Gelehrten und Sophisten mit eben bem uneigen nützigen Gifer ber Biffenschaft bienten, als bie driftlichen Beiftlichen ihrem Glauben ober ihrem Borurtheil. Gelbft ein Libanius und Julian hatten nicht mehr Gitelfeit, als bie Beis ligen Bafilius und Gregor, und waren bei aller heftigkeit gerechter und gemäßigter gogen bie Christen, als ber gulest

genannte Beilige gegen bie ebelften Beiben. Der größte Phis losoph ber Zeiten Julian's, Maximus, ift einer ber Manner, beren Leben wir bei Eunapius finden, und feine Geschichte ift für ben Zustand ber Wiffenschaft und bes Unterrichts ber letten Zeiten bes Seibenthums eben fo wichtig burch die Rolle, bie er unter Julian gespielt bat, als burch bie schändliche Berfolgung, welche ihn nach Julian's Tobe traf. Wir feben am Beispiel bieses Mannes, bag bie Geheimnigframer und Dierophanten ber Beiben, die fich bes Umgange mit ben Göttern und Geiftern rühmten, benfelben Sodmuth nahrten, und eben so begierig nach weltlicher Macht und Ansehen maren, als Die Geistlichen ber Christen, Die eben fo überspannte Grundfate predigten, ale fie. Wir burfen die Rolle, welche Marimus in Julian's Zeit fpielte, um fo weniger unerwähnt laf fen, ale baraus hervorgeht, bag noch unter Constantine Regierung ber Unterricht ber berühmten heibnischen Lehrer in großem Ansehn ftand, und bag bie aus ber Schule bes Aibefind hervorgegangenen Manner in Rleinasten und in Sprien formliche Atademien bilbeten. Auch wird fich gelegentlich geis gen, bag Julian's Unvorsichtigfeit bei ber Begunftigung feis ner Lehrer, die Sofgunft, beren fle genoffen, sowie bas willführliche und gewaltsame Berfahren, vermöge beffen man ber Bildung und bem Lichte ber Bernunft, bem Zeitgeift jum Eros, Eingang verschaffen wollte, ber Erhaltung ber mahren Wiffenschaft und ber Beforderung ber Berftanbesbilbung, welche bie Sophisten bem blinden Glauben ber Christen entgegensetten, mehr schabete, ale Alle Reindseligkeit ber driftlichen Raifer. Marimus gange Familie mar burch Rhetorit berühmt, ber Eine feiner Brüber, Claubianus, mar einer ber letten Lehrer ber heibnischen Wissenschaften in Alexandria, und nach ber nicht gang unwahrscheinlichen Meinung vieler Gelehrten, ber Bater bes lateinischen Dichters Claubianus; ber zweite Bruber, Rymphidianus, hatte eine Anstalt in Smyrna begrunbet, die in großem Ruf ftand; Maximus felbst mar ber berühmteste Schüler bes Aibesius, und trat in Ephesus auf, mahrend feine Mitschüler, Chryfanthius, Priscus und Gufebius

## 260 Universitäten, Studirende und Professoren

ben Ruhm ihres Lehrers und seiner Schule in Griechenland und in ben Stabten Rleinasiens aufrecht erhielten. Er trieb neben feiner Rhetorif bie muftischen Runfte ber Beheimnis framer feiner Beit, er bestricte Julian burch tonenbe Perios ben schwülstiger Rebe, burch Traume phantastischer Seher, burch Sinnbilder munberlicher Mythologie. Er mar es, ber ihn antrieb, bie heiligen und geheimen Weihen bes hieros phanten in Athen, ben Eunapius nicht zu nennen magt, zu fuchen. Diese Weihen und Mufterien horten nach Gunapins erft bann auf, als bie Schwarzrode (bie Monche) jugleich mit ben Barbaren Marich's in Athen einbrangen i). Indem Julian biesem Maximus bas Dhr lieh, vereitelte er feinen eigenen Plan, ben Aberglauben auszurotten und burch beffern Unterricht ein fraftigeres Geschlecht zu erziehen. rimus rief ftatt ber bialeftischen Rlopffechter für eine neu ge-Schaffene Glaubenslehre, von benen es feit Constantius Zeit am hofe gewimmelt hatte, die elendesten Sophisten und als berne hierophanten an ben hof, und biefe murben balb eben fo verhaßt, als turg vorher bie gantischen Monche und Bischöfe gewesen waren. Die verständigften unter ben beibnis fchen Gelehrten, ein Chryfanthius, ein Libanius, erschienen gar nicht am Sofe; Priecus fant fich zwar ein, ließ fich aber nicht wie sein Freund, ber hierophant, von ber hofgunft berauschen. Marimus erschien gleich nach feiner Untunft bei Sofe in fürstlichem Glange; er häufte Schate und Reichthis mer, vergab Stellen und vertheilte bie Bunftbezeugungen bes Raiferd; er zeigte ben Uebermuth eines Lieblings, und ben Stols eines Ministers, mahrend er Tag und Racht mit feinem Rais fer von Mufterien und heiligen Weihen, von Gottern und Damonen rebete, und fich und Julian, bie alte Religion und bie Bilbung, bie fie beforbern wollten, toblich verhaßt machte.

i) Eunapius l. p. 52-53. "Οτε 'Αλλάριχος, έχων τοὺς βαρβάρους, διὰ τῶν Πυλῶν παρῆλθεν — — Τοιαὐτας ἀντῷ τὰς πύλας ἀπέδειξε τῆς 'Βλλάδος ῆτε τῶν τάφεια ἱμάτια ἐχόντων ἀκολύτως προςπαρειςελθόντων ἀδέβεια κ. τ. λ.

Wenn Maximus Die Grundfage ber Cynifer befannt hatte, wie man glaubt, fo mare bie Aehnlichkeit mit ben chriftlichen Monchen und Bugpredigern noch größer. Dag Libanius eine andere Art hochmuth hatte, Die nicht weniger lacherlich, aber weit weniger gefährlich mar, feben wir vorzüglich aus feiner Rebe gegen k) biejenigen, welche ihn hochmuthig und prable risch genannt hatten, sowie aus ber in feinem Alter gehaltenen ober geschriebenen an bie jungere Generation. Die ibn nicht mehr mit Beifallflatschen aufnahm, wenn er fich öffentlich hören ließ 1). Um beutlichsten fieht man aber bas Leere und Gitle ber Wortfünstelei aus bem lacherlichen Briefe Sw lian's an Libanius, als ihm biefer eine feiner Reben juges Schickt hatte. Es ift ber vierzehnte unter Julian's Briefen, er lautet m): "Einen großen Theil beiner Reben habe ich ges ftern vor bem Mittageffen gelefen; nachbem ich gespeiset hatte, las ich bag Uebrige, ohne abzubrechen. Db bu Glüdfeliger, ber bu fo reben, ober vielmehr fo empfinden fannft! D Rebe! D Geele! D Berstand! D Eintheilung! D Grunde! D Drbnung! D Eingang! D Ausführung! D harmonie! D toft licher Rebebau!" Wir glauben freilich, bag Giniges in bem flüchtig geschriebenen Billet Scherz fenn mag; aber welcher Geschmad! Belche Uebertreibung! Dag es mit ber Lettern völlig Ernft ift, sehen wir aus ben unmittelbar nachher folgeuben Schreiben an ben Liebling Maximus. Ber biefes gelesen hat, wird sich nicht mehr wundern, wenn ber Mann irre an fich felbft marb, feine Stellung migbrauchte und ben Saf ber Christen auf fich lub. Wir wollen auf fein Schickfal und jugleich auf bas Schidfal ber Gelehrten, ju beren Grundfagen er fich befannte, querft einen Blid merfen, bann Die driftlichen Sophisten, die wir ben heidnischen immer gegenüber gestellt haben, in ihren Berhaltniffen unter einander und zu ben edlen Beiben etwas naber betrachten. Jovian,

k) Πρός τοὺς βαρὺν ἀυτὸν καλέσαντας.

<sup>1)</sup> Πρός τοὺς νέους, περί τοῦ λόγου.

m) Juliani Opera ed. Spanhemii pag. 382 - 383.

ber unmittelbare Rachfolger Julian's, bem bie gantischen Geist lichen schaarenweise am Rande ber Bufte entgegenkamen, um ihn für bie eine ober andere fpipfindige Bestimmung ber Lehre von der Gottheit Christi einzunehmen, ehe er noch ben Rus auf bas alte Reichsgebiet gefest hatte, ließ fich burch bas Schimpfen und Banten nicht bewegen, Julian's Freunde gu verlegen; er ehrte in Maximus und ben anbern Sophiften bie Biffenschaft. Valentinian und Balens hatten für Biffen schaft teinen Ginn, fie gaben nur ben Monchen Bebor, und biefe befchulbigten ben Beheimniftramer, bag er burch feine Rauberei an ben Krantheiten ber beiden neuen Regenten Schuld fen. Maximus und Priscus murben verhaftet. Der Lettere, ber tein Gelb hatte, wurde von ben driftlichen Rathgebern ber Raifer frei gelaffen; Maximus bagegen, ber fich unter Julian bereichert hatte, follte eine große Gelbfumme bezahlen. Er tonnte ober wollte nicht gahlen, er blieb baher in Saft, und ward von feinen frommen Berfolgern graufam geveinigt. Rach einem vollen Sahr trat ber heibnische Rebner Themis flius, ber bamals in Conftantinopel viel Auffehen machte, und beffen fich Balens bebiente, um Thaten gegen bie Gothen, bie er niemals gethan hatte, in prachtiger Rebe preisen zu laffen, por feinem Raifer auf, und fuchte Maximus, ben man bamale ale eine Stute ber Biffenschaft gegen ben blinben Glanben ansah, zu retten. Schon vorher hatte ihn Rlearch, Statt halter ber gangen Weftfufte von Rleinaften, ein Mann von Bilbung, ber, ungeachtet er fein Chrift war, bei Balens in großer Gunft ftanb, in Schut genommen. Rlearch und The mistius wirften ihm die Freiheit aus; feine frommen Berfols ger waren aber unverschnlich, ihnen war Maximus ein gefahrlicher Teufelsbanner, feine hinrichtung eine Wohlthat für bie von seinem Zauber bebrohte driftliche Gemeinbe. Schützer waren baher faum entfernt, als er als Banberer ein gezogen, verurtheilt und in Ephefus enthauptet marb. Libanius fagt, mit ihm fen bie alterthumliche Bilbung ausgestorben, und nach feiner Beit untergegangen. Bergleichen wir mit biesen Gophisten, ihrem eitlen und unruhigen Treiben bie

beiben Berbreiter nith Grunder ber accetischen Moral und einer jebe Rraft und Thatigfeit tobtenben Lehre vom leibenben Behorfam, von einem ftillen, gottfeligen Leben in ber Ginfamteit ober im Rlofter, und bies neue Syftem bes Jugendunderrichts, bas fle einführten, so sehen wir leiber auch biese nnanfhörlich ichaltend und waltend, ftreitend und gantend und ihre Thaten flets im Widerspruch mit ihren Worten. lius rebet immer von Ruhe und Stille, von Demuth und Befcheibenheit, von Ginfamteit und Gehorfam; bennoch muß unfer gwar protestantischet, aber ber Antorität ber Rirdenvater ju Gunften bes Glaubens ungemein gunftiger Lebensbeidreiber bes Gregorins bon Ragiang einraumen, bag, als Die beiben frommen Lente alle möglichen Mittel anwandten, um Bafflins jum Bisthum von Cafarea, ber hauptftabt von Rappadotien, ju bringen (natürlich blos jur größern Chre Gottes, und jum Bortheil ber Gemeinde), fie neben den aubern Grunden auch ben gehabt hatten, bag Bafflius ber firdlichen Dberaufficht nicht allein am murbigften, fonbern auch bem herrichen gar nicht abgeneigt gewesen fey. In ber That, er ichreibt und rebet nur von Demuth, Ginsamteit, Liebe, geht er aber nach Pontus, fo beklagt er fich, baß man ihn bort nicht gut habe leiben fonnen, naturlich, weil die Leute niche viel tangen. Wird er nachher Presbyter feines Bifchofs, fo gerfällt er fogleich mit biefem, und fein Freund hat alle Muhe, Scandal zu verhüten. Freilich hat ber Bifchof Schuld. Bafilius ift taum Bifchof, fo zerfällt er mit seinem alten Busenfreunde Gregor von Ragiang; er fieht ihn über die Achsel an und macht ihn zum Bischof eines elenben Fledens. Bon nun an ift er im emigen Rampf, balb für bie Ratur Chrifti, balb für bas Befen bes heiligen Geiftes; gegen Unomber und Pneumatomacher ift er ein Felfen im Meere, an bem ihre Wogen fich brechen, wie er fich bescheiben ausbrudt; bie Sabellianer machen ihm Rummer; gegen die Arianer gurtet er fich mit bem Rrebs bes Glaubens und gegen bie Apollinariften mit bem Panger ber geiftlichen Streitfungt. Freilich fühlt er felbst, bag er um Worte und

## 264 Universitäten, Studirende und Professoren

Sylben, um Dinge ftreitet, die fein verftandiger Mann für bebeutend halten murbe; er will bas auch gar nicht laugnen, fagt aber n): "Das, worüber ich streite und was ich zu beftimmen suche, ift freilich gar flein, wenn es blos von außen her betrachtet wird; es ift scheinbar verächtlich, aber bie Bebeutung biefer Rleinigkeiten und Worte, wenn man fie fombolisch nimmt, ist groß. Es ift bamit, wie mit bem Saamen bes Sefam, ber zwar ber fleinfte unter ben trodenen Pflan, zensaamen ift, aber, wenn man ihn ordentlich faet, eine Pflanze giebt, Die einem Baume gleicht. Mancher wird lachen, wenn er meinen Gifer über Gulben fieht; bie Gottlosen werben aber eine unerfreuliche Frucht ihres Lachens arnbten. Ich fummre mich wenig um ber Menschen Schmahungen, achte ihren Tabel nicht, und setze meine Forschung und Prufung Die Forschungen, Die er meint, find seine eignen Predigten und Streitschriften, benn er gesteht an einer andern Stelle ftolz ein, daß er weber die heilige Schrift, noch die Bucher neuerer Schriftsteller zu lesen Zeit ober Luft habe o). Die Frucht biefes Bergeffens ber Schrift und ber ebleren Bilbung aus heibnischen Schriften mußte verberblich werben. Der Beilige muß Unwiffenheit und Barbarei begunftigen, wenn er, ber fich mit jedem Sophisten seiner Zeit breift meffen konnte, einen Ruhm barin sucht, alle griechische Bilbung, alle Beredsamkeit zu verachten p) Diese Berachtung ber sophistischen Bildung ist freilich blog Affectation, benn er fünftelt, so viel nur immer möglich ift, am Ausbruck und wett

n) Basilii liber de spiritu sancto cap. I. Opp. tom. 1II. p. 8. oben.

<sup>0)</sup> Bir wollen die Stelle herseten, damit man nicht glaube, daß wir bem heiligen etwas Uebles nachsagen ohne Grund. Epist. CCXLIV Vol. III. p. 378 heißt es: Οὐδὲ τῆ ἀναγνώσι, τῶν Θεοπγεύστων γραφῶν φιλοπόνως καὶ καθ' ον δεῖ τρόπον συγχωρεῖ παραμέγειν.

p) Epist. XX. Vol. III. pag. 197 schreibt er bem Sophisten Leontius: Die unablässige Geschäftsthätigkeit, in ber ich mich gegenwärtig befinde, wird mich entschuldigen können, wenn ich so selten schreibe, zugleich macht auch ber Schmut ber Rebe, ben ich aus bem steten Umgange mit Ungebildeten angenommen habe (vo oloved egovnooden donnor vo

eifert mit ben Gophisten im rhetorischen Spiel, aber bie Schule, bie er begrundete, bie Beiftlichen, Donche, Prebiger und Gelehrten, welche burch feine und feines Freundes Bemühung statt ber Sophisten bie Lehrer bes neuen Geschlechts wurden, bielten fich an fein Wort und fein Beispiel. Rragheit ift nichts erwunschter, als ein Wiffen, zu bem nur Glauben und Nachsprechen einer Formel, nicht Denten, gebort. Auf dieselbe Weise, wie wir hier burch die Bemühung bes Stifters bes neuen Bolts- und Jugenbunterrichts Barbarei hereinbrechen feben , broht fie auf ber anbern Seite bem Staate noch weit mehr, weil berfelbe unablaffig thatige, ein-Aufreiche Mann, ber Beilige und Rebner seiner Zeit, nicht bloß Kreiheit von allen Abgaben für bie gahlreichen und ruftis gen Menschen forbert, benen er ben Ramen Monde gibt, sondern auch für sich selbst die weltliche Criminalgerichtsbarfeit in Anspruch nimmt, nicht bloß über Geiftliche, sonbern fogar über Diebe, wenn fie auf Diebstahl in seiner Rirche ertappt werben a). Was Gregor von Nazianz angeht, beffen Reinbschaft gegen heibnische Bucher und Studien, beffen Kanatismus wir ichon oben aus einigen Stellen feiner Briefe angebeutet haben, fo wollen wir nur noch wenige Worte über . Sochmuth und Unduldsamfeit hinzusegen. Mir fonneu uns hier viel turger faffen, ba wir auf ben neusten Lebensbeschreis ber bes Beiligen verweisen durfen, ber zu ehrlich ift, um bie Mahrheit verhehlen zu wollen. Man wird fie aus dem Rebel feiner garten, theologisch = philologischen Einfleidung leicht herausfinden, ohne daß wir mit profaner Leuchte vorangeben. Bir wollen nur zwei Puntte berühren. Buerft wird jebermann mit und rufen, woher fo viel Born in himmlischen Seelen (Tantaene animis coelestibus irae?), wenn Gregor

naranoger oven dela noo's idieriopier), mich schen, mit euch Sophisten Briefe zu wechseln, benn ich fürchte, baß ihr mir zurnt und es nicht ertragen konnt, wenn ihr Dinge und Worte hort, die euer seines Gehor beleibigen. Du bagegen u. s. w.

q) Epistola CCLXXXIV unb LXXXVI Vol. III. pag. 425 - 26.

unmittelbar burch Baffling Ernennung jum Bischof von Cafarea durch beffen Stols fo fehr beleidigt und durch feine Er neunung jum Oberhirten von Stafima fo bitter getrantt wirb? Gein beleidigter Sochmuth tennt feine Schrankent; er schreibt Die gröbsten Briefe. Giner berfelben fchlieft folgenbermaffen r): "Auf! arbeite wader fort! fag' Dir ein Berg, reiß' alles, was Deinem Stoly bienen tann, gleich einem Balbftrome, mit Dir fort! Rummre Die michte um Freundschaft, nichte um um fere alte briderliche Berglichfeit, um ben lange und traulid gepflogenen Umgang! Befümmere Dich nichts um Die Deinung, welche bie Menfchen aus Deinem Betragen von Dir faffen werben; gib Dich gang Deinen eigenen Eingebungen bin! Der einzige Gewinn ber mir von Deiner Frennbichaft übrig bleibt, wird ber fenn, daß ich fünftig feinem Freunde mehr 'traue." In bem anbern s) heißt es gleich im Anfange, in Beziehung auf bas elenbe Reft, welches Basilins feinem alten Freunde als Bisthum hatte anweifen wollen, und weldes biefer mit ftolger Demuth verschmabte: "Du wirfft mir Tragheit und Unthätigfeit vor, weil ich Dein Stastma nicht habe annehmen wollen; bift On bofe, bag es mir nicht geht wie euch, daß ich mich nicht wie ihr um Bisthumer, wie bie Sunde um ein hingeworfenes Stud Rleifch, berumbeife?" . Im britten endlich antwortet Gregor auf feines ehemaligen Freundes Bufdrift in einem Briefe, ber mit folgenden Worten beginnt: "Du fpringft ja in Deinem Briefe folg fiebelnb gleich einem übermuthigen Füllen auf ber Beibe! Es wunbert mich gar nicht, bag Du von ber neutich erlangten Ehre gang voll, und zeigen willft, welches Ansehn Du erlangt haft, und Dich beghalb größer und glanzenber ju machen fuchft, wie bie Mahler thun, wenn fie ausgezeichnet schone Gestalten mahlen." Man fonnte bies nur für Meußerungen halten, bie ihm während-ber ersten Aufwallung entschlüpften; bag ift aber teinesweges ber Rall, feine Gelbstbiographie beweift

r) Greg. Nazianzeni epistolae, epist. XXII.

e) l. c. Epist, XXIII.

und, daß ber beleidigte Sochmuth eines Beiligen eben fo unversohnlich ift, als die gereigte Eitelfeit eines Gophisten. In ber in Berfe gebrachten Profa über sein eigenes Leben wird in mehr als hundert Berfen über Bafilius und feinen Stols geklagt, und Stafima als ber erbarmlichste Ort in ber Welt tomisch beschrieben. Wir verweisen unsere Leser auf bas vortreffliche Gebicht felbst t), weil wir nicht magen, folche Poeffe in Profa aufzulofen. Wenn Gregor fo mit bem Beiligen, mit seinem Busenfreunde umging, so wird man leicht vermuthen, daß er Julian nicht gelinde beurtheilt; daß er aber nach beffen traurigem Tobe Schimpf. und Schandreben auf ihn halt, über feinen Tod laut inbelt, daß er ihm forperliche Bebrechen vorwirft, alle feine Rehler übertreibt, und alle Tugenben ju Laftern macht, bag er gang ted offenbar lügt und verlaumbet, wird man gewiß von bem Grunder eines frommen Unterrichtsspftems, bas die von Julian beschütten und empfohlenen Wiffenschaften verbrangen ober erfegen follte, Dennoch ift es leiber nur zu mahr, und fein nicht ahnen. Freund und Genoffe Bafilius fucht ihn burch feine Prebigten traftig ju unterftugen, ober wenigsten Gregor's Schimpfreben gu verbreiten und angupreifen, empfiehlt fie ben chriftlichen Studierenben und tann nicht Borte genug finden, ihren afthetischen Werth zu preisen. Er felbst hat auf ahnliche Weise gegen Julian gerebet, und Baronius fo wie bie Benedictiner, die Gregor's Werte herausgegeben haben, ruhmen es als bas größte Berbienft bes heiligen Mannes, bag burch biefe nach Julian's Tobe (ale biefer felbst fich nicht mehr vertheibigen konnte und Kreunde nicht mehr vertheibigen durften) gehaltenen Reben seinem Andenken ein ewiges Brandmal aufge brudt fen. Wie murbig, wie anftanbig Gregor fich über einen verbienten Regenten ausbrudt, wie er über einen Mann rebet, ber ale Raifer an Basilius, von bem er wußte, bag er ihm und seinen Ueberzeugungen feind fen, freundschaftlich, höflich und ehrend schrieb, wollen wir burch Andeutung einiger

t) 1, c. Epist, XXIV.

Stellen bezeichnen, ohne und am Schluffe eines Auffates, ber fast wiber unfern Billen langer geworben ift, als er Anfangs werben follte, auf bie Art, wie Bafilius und Gregor von Julian und feiner wissenschaftlichen Borftellung von Religion und Bolfebilbung reben, naber einzulaffen. im Anfange ber erften Rebe u) ruft Gregor Bolfer und Bungen, Stämme uub Nationen, Mitwelt und Nachwelt herbei; ja, er forbert die Engel auf, seinen Schmabungen ihr Dhr Dann beginnt er ju schimpfen. Julian ift ein Drache, ein Abtrunniger, ein Sanherib, ein Feind bes menfchlichen Geschlechts, ber allen verhaft ift, ein Unhold, ber viel auf Erben gerafet und gebroht, ber viel Ungerechtigfeit gegen ben Sochsten gebacht, viel geredet hat. Er, Gregor, ift ein ameiter Jesajas, nur bag biefer feinen Rluch spricht gegen Israel, welches von feinem Gotte gewichen, er gegen einen Tyrannen, ber feinen Gott verleugnet, und barum gur Freude bes Beiligen ben Tob gefunden hat, ben feine Gottlofigfeit verbiente. - Man bemerke, bag Julian gegen bie Perfer tapfer fechtend umfam. - Dann verachtet er v) die Wiffen Schaften, die Julian liebte und begunstigte, und tabelt ibn bennoch, bag er feine christlichen Lehrer ber Berebsamfeit bulben wollte. Dann ruft er wieber nach ber Reihe alle Arten von Menschen, alle Stande und Geschlechter jum Triumphgefang über Julian's Tod. Weiter unten geht er Rulian's gangen Lebenslauf burch, gibt bavon einen bamifchen Bericht, und ergahlt ben Frommen, bag bie Martyrer bes graufamen, treulofen, erbarmlichen Gallus Gebete und Go ben , ju ber Zeit, als Gallus und Julian noch Chriften gewesen, als beibe zu ben Seiligen gebetet hatten, gunftig aufgenommen, bes ebeln Julian Geschenke verschmaht hatten! Darf man fich wundern, daß ein Libanius und Eunapius von den Martyrern nichts wiffen wollten, wenn biefe und

u) Κατά Ιουλιάνου βασιλέως στηλιτευτικός πρώτος Opp. I. p. 78.

v) 1. c. pag. 79 unten und 78 oben. Er fagt: οί γε καλ σφόδυα τούτους περιφορούμεν τους λόγους.

Die Beiligen, Die zu ihnen beteten, fo urtheilten? Ift Julian ben Christen gnabig, ift er milb, fo ift alles bloß Senchelei. Denn wer nicht glaubt, mas Gregor verlangt, ber ift, wie Julian mar, ein Panther, ber nie bie Farbe anbert, er ift ber Mohr, ber nie weiß wird, er ift bas Feuer, bas nie gu brennen aufhört, er ift ber Teufel, ber ein Mörber mar von Anfang, er ist ein Chamaleon und ein Proteus w). übergehen, wie noch ber Beilige mit dem todten Julian gange Seiten hindurch auf Dieselbe Weise gantt, ihn schimpft und apostrophirt, wie ber italianische Fastenprediger mit feinem Rappdien zu ganten pflegt, bas er in bie Ede geworfen hat, wo es ben unbuffertigen Gunber vorstellen foll. bauern , bag wir Gregor's Lobrebe auf bie Monche nicht gang einruden fonnen. Er fest nämlich ben gewöhnlichsten Monch über alle namentlich anfgezählten Philosophen und Befetgeber Was find, bu frecher und - wie fich gu bes Alterthums. unserer Freude gezeigt hat - fehr fterblicher Mensch, fahrt er Julian an, alle beine bewunderten Manner x) gegen bie Monche? Was haben sie gethan, mas sich mit ben Wundern ber Monche vergleichen ließe? Fragt man, was benn bie driftlichen Geiftlichen und Monche thun konnen, fo antwortet er: Ihre Thranen find die Gundfluth aller Bergehungen, find die Guhne ber Welt. Ihre jum Gebet ausgestreckten Banbe löschen Klammen aus. Schläfern reifende Thiere ein. ftumpfen die Schwerdter ab, jagen ber Reinde Reihen, wenn fie in Schlachtordnung gestellt find, in die Rlucht \*\*), und glaube mir, gestorbener Julian, auch beinen gottlofen Mund werden fie ftopfen, wenn bu gleich mit beinen Teufeln eine

.

w) Gregor. oratio IVta. l.c. cap. LXII. pag. 105.

x) Greg. orat. IVta. 1. c. cap. LXXI und LXXII. pag. 110 und 111. Er nennt Solon, Sokrates, Plato, Tenoerates und Diogenes, Epikur, Rrates, 3eno, Antisthenes, Homer und Aristoteles, Rleanth, Anaras goras, heraklit.

<sup>\*\*)</sup> Man bemerke, das sagt er zu eben der Zeit, als die Gothen das grieschische Reich überschwemmten und verwüsteten und die andern germanischen Bolker das lateinische.

Zeitlang bas Spiel ber Gottlosigfeit spielst! Gregor taun nicht läugnen, daß Inliau ein vortrefflicher Regent war, er weiß sich aber auch dabei zu helfen. Der erträgliche Gang ber Verwaltung, sagt er y), Rachlaß an Steuern, sorgfältige Mahl ber Beamten, Bestrafung der Verbrecher und andere Bortheile, die sich auf das kurz dauernde Glück und auf die Freude dieses irdischen Lebens beziehen, verdanken wir ihm zwar, aber was ist das Alles, verglichen mit dem Glauben und seiner Bewahrung?

Wir brechen hier ab und überlaffen bem Leser, die beiben Reben im Busammenhange zu lesen, bamit er unser Erftaunen theile, wenn er erfährt, bag unter folden Umftanben, bei einer solchen fanatischen Wath ber nach Julian's Zeit unumschränft herrschenden Geiftlichkeit, im Drient noch Schulen, Afabemien, Lehrer übrig blieben, welche im flebenten Sahrhundert gewiffe Racher und Theile ber alten Wiffenschaft ben Arabern überliefern fonnten, von benen fie weiter gebracht und fpater gu ben Lateinern verpflangt wurden. wollen wir hier am Schlusse nur eine furze Bemertung bei figen, ba ber Raum biefes Dal eine weitere Ausführung nicht erlaubt. Die Schule, welche in Athen bestanden hatte, litt querft burch Alarich's Ginfall in Griechenland, nachber burch den Einfluß ber Monche auf Die Regierung; fie erhielt fich aber nichtsbestoweniger und wir konnen ben Busammenhang ber athenischen Lehre mit ber Schule in Alexandria und mit ben fprifden Anstalten bis auf die Zeiten ber Araber verfolgen. Es heißt freilich, und Gibbon hat bie Beschichte fehr ausführlich erzählt, bag Juftinian burch ein Cbiet bie heibnischen Schulen geschlossen habe, es heißt fogar, baß die fieben Philosophen Diogenes, hermas, Gulalins, Priscianus, Damascius, Ifiborus beim perfichen König Chosroes ober Ruschirwan Zuflucht gesucht hatten; untersucht man aber bie Sache genauer, so findet fich für Justinian's Kanatismus in diefer Sache fein anderes Zeugniß, als Malala ober eine

y) Greg. Nazianz. Opp. l. c. cap. LXXV. pag. 113.

Sanbidrift bes Baticans, bie Riemand gelefen bat. Go viel ift gewiß, daß ber Ruhm gelehrter griechischer Schulen aus Athen in Die fprifchen Stadte überging, und bag in allen beibuischen ober drifflichen Schulen, wo bie Alterthamswifseuschaft gelehrt ward, ebenso, wie in Alexandria ber Platonismus der Lehre des Aristoteles, die dem arabischen Sange jur Spigfindigfeit naber lag, ale bie bes Plate, ichon vor Muhammed gewichen mar. Mit biefer Beranberung bing gang genau gufammen, bag Debigin und Raturmiffenschaften, Mathematit, Physit, Astronomie und Akrologie auf ben forischen Schulen vorzugsweise neben bem Ariftoteles getrieben wurden. Dag ber Drient Gis ber Biffenfchaften geworden war, die vorber in Athen allein blübten, sehen wir and ben wenigen Rachrichten, bie wir von bem Leben berühmter Lebrer bes fünften Jahrhunderts auftreiben tonnen. Wir miffen 1. B., bag bie beiben berühmten athenischen Lehrer Gurianus und Proclus Alexandrier waren, und daß ber Lettere den Sierotles nach Alexandria fandte, um die Biffenfchaft ber Gophisten ober Philosophen, wie man es nimmt, aufrecht ju Proclus felbst und Marinus, der in Athen an erhalten. Proclus Stelle tam, beichaftigten fich beibe eifrig und glück lich mit ben mathematifchen Wiffenschaften. Spåter lehrte Ifidorus, am Ende bes fünften Jahrhunderts, abwechselnd in Athen und Alexandria, und in ben fprifchen Schulen ent fland die Sitte, die Philosophie an die Erklärung des Arifloteles zu fnüpfen, welche fpater bie Araber bort lernten und sehr weit trieben. Ifidorus Schüler Damafins, Simplicius und Johann Philoponus find im sechsten Jahrhundert Die Ersten berjenigen neuen philosophischen Deuter ober Diff. beuter bes Aristoteles, bie nach Art ber Scholastifer mit ihm Ibre Schuler lebrten auf ben fprischen Schulen und vereinigten Arzueiwiffenfchaft mit ber aristotelischen Phis losophie, als die Araber erschienen. Die mathematischen Wiffenschaften murben ebenfalls mit großem Gifer getrieben und mehrentheils von leuten, Die bem Christenthum nicht geneigt waren. Diophant, bem die Araber ihre Algebra un-

ftreitig verdanften, wird freilich von Bombelli ichon in bas Jahr 160 v. Chr. gesett, und wurde also hierher nicht ge horen, aber Meermann und Montucla feten ihn in bie Beit Kulian's, und er tann auch nicht viel fpater gelebt haben, ba Sypatia, die um 415 bas Opfer des christlichen Kanatismus ward, einen Commentar über ihn herausgegeben hat. Sypatia lehrte in Alexandria öffentlich, und Sonneffus, ein Chrift, war ihr Zuhörer und genoß lange Zeit ihren Unterricht. Dappus und Theon, ber Bater ber Hopatia, suchten ebenfalls bie mathematischen Wiffenschaften im Drient aufrecht zu erhalten, als man bort jede andere Art von Berftanbesbilbung zu verfolgen anfing. Schon biefe Manner leiteten auf ben Weg, ben bie Araber nachher mit fo vielem Glud weiter fortsetten. Sie verbanden Geographie und Aftronomie mit bem Studium ber reinen Mathematif. Theon ichrieb über Ptolemans und über Aratus; Agathodamon tam im fünften Sahrhundert auf ben Gebanten, Ptolemaus mit Rarten gu versehen, woburch Donis, Benedictinermond in Reichenbach, ber bie Sanbidrift mit Agathobamon's Rarten entbedt batte, veranlagt wurde, in ben Ausgaben bes Ptolemaus von 1478. 1482 und 1486 biefe Einrichtung bes Agathobamon, welche bas Stubium ber Geographie ungemein erleichterte, beigubehalten und bie Bahl ber Karten zu vermehren. Wir konnten bie Ramen ber Griechen, welche auf ben fprischen Schulen Lehrer ber Araber wurden, anführen, wir brechen aber hier ab und bemerken nur noch jum Schluß, daß unter ben Ommais jaben, bie in Damascus ihren Sit hatten (660 - 750). Griechen bie erften arabischen Lehranstalten für Mathematit. Bautunft, Aftronomie, Arzneiwiffenschaft grunden halfen. So grundeten g. B. Theodofus und Theodunus, die beiben Leibärzte bes Chalifen Abd el-Maleb bie berühmte Schule ber Argneiwissenschaft in Damascus, aus welcher Phorat-ibn. Schonatha hervorging.

Die arabischen Schriftsteller, bie er für bie Ommaijabische Geschichte übersette, find - es folgen bie Ramen', bie wir weglaffen - wovon teiner vor bem zehnten Sahrhutibert lebte, bie meiften aber im zwölften Jahrhundert ichrieben, freilich nach Rachrichten früherer Schriftsteller; fie fint babet immer authentischere Zeugen, ale bie obengenannten Camini ler arabischer Geschichten, Noveiri, el Mogrebii, el Chattb. Ibn Rhalbun u. f. w., bie im 14ten, 15ten und 16ten Sahre hunderte lebten, und aus Mangel fritischen Forschens eine Menge Jrrthumer in ihre Geschichte hineinbrachten." Bert Afchbach fpricht bann auch von Ifiborus Pacenfis, er hat aber gang übersehen, bag Pagi in feiner Critica in Annales Baronii, bem er überhaupt zu wenig Ehre anthut, ba er fici oft viele Muhe hatte fparen fannen, wenn er ihn forgfaltig benutt hatte, fast ben gangen Ifiborus Pacenfis eingernett bat, und zwar nur die Stellen, die von Bedeutung find und ba, wo man ihrer bebarf. Pagi hat ben Text so correct als möglich gegeben, und Ref. hat fich gang gut bamit helfen können, obgleich er, weil von feinem Thucydides und feinen Dingen bie Rebe ift, bie auf ber Goldwage gewogen ju merben verbienen, ihn nicht mit bem Terte in ber España sagrada verglichen hat. Es ware allerdings zu munichen, baf ber lette Tert irgendmo abgebruckt murbe, immer murbe aber ber herausgeber wohlthun, ben Text, wie ihn Pagi gibt. ju vergleichen. Wenn ber Berfaffer ben Plan, nach bem bie bisherigen brei Bande spanischer Geschichten, bie er uns geliefert hat, geschrieben find, burchführt, so erhalten mir ein Buch, welches uns in ben Stand fest, die Quellen ber fpanischen Geschichte leichter benuten zu konnen. Er hilft uns burch bas Labyrinth ber verwickelten, oft verbrieflichen und ermubenben, immer eintonigen Rriege, Streitigfeiten, Theis lungen, Wiebervereinigungen, romantischer Mahrchen und Uebertreibungen, Morbthaten und Frevel, ritterlicher Tapfer. feit und Galanterie, spanischer Abentheuerlichkeit und Prahlerei, fanatischer Grauel und Berbrechen einen Weg ju bahnen und im chaotischen Dunkel verwirrender Banbel ein Licht

Herrn Aschbach's Bemühungen, sobalb er nur kann, anzuerkennen und bas Publikum auf bas obengenannte Werk aufmerksam zu machen. Herr Aschbach hat Quellen benutzt, die zum Theil schwer, zum Theil ohne besondere Verbindungen und Umstände in Deutschland gar nicht zu erlangen sind; das geht aus seiner Anzeige der gebrauchten Hülfsmittel hervor. Er gibt theils in der Vorrede des ersten Theils über die Quellen und ihren Gebrauch vollständige Rechenschaft, theils hat er ein genaues Verzeichniß der von ihm benutzen Hülfsmittel dem zweiten Theile Seite 368—376 angehängt. Da er im Buche selbst beweiset, daß er und nicht, wie jetzt überall geschieht, Citate und Vüchertitel wie Sand in die Augen wirft, so hat dies Verzeichniß mehr Werth für und, als dergleichen sonst in unsern Augen zu haben pflegt. Non multa ved multum.

Da Conde unter und Deutschen burch bie in Carlerube erschienene llebersepung befannter geworben ift, fo wollen wir querft herrn Afchbach's Berhältniß qu Diefem fpanischen Bert mit feinen eigenen Worten anbeuten. Er sagt S. VII ber Borrebe: "Alle bisherigen Arbeiten biefer Art hat bas neuefte Mert über biefen Gegenstand von bem Spanier Conbe übertroffen, ber ichon früher burch bie Berausgabe ber Geographie Spaniens von bem Araber Scherif Alebris und burch bie Abhandlung von ben mohammedanischen Mungen feine ausgezeichneten Renntniffe und Studien in ber Beschichte ber Araber beurfundet hat. Gein Werf, welches in vier Abtheis lungen die ganze Herrschaft ber Muhammedaner in Spanien umfaßt, gibt in ben zwei erften Theilen, b. h. im erften Banbe, bie Geschichte ber Ommaijaben. In Wahrheit, fahrt er fort, ift es feine fritische Geschichte nach ben Anforderungen bes jegigen Standpunkte ber historischen Wiffenschaften mit ben nothwendigen Untersuchungen, Forschungen und Bergleichungen in ben verschiebenen gleichzeitigen Quellen, fonbern es liefert als eine treue und forgfältige Ueberfepung ganger grabischer Geschichtswerte bem Sistoriter trefflichere und ausführlichere Materialien als alle feine Borganger.

Die arabischen Schriftsteller, die er für die Ommaijabische Geschichte übersette, find - es folgen bie Ramen, bie wir weglaffen - wovon teiner vor bem zehnten Sahrhutibert lebte, Die meiften aber im amolften Jahrhundert ichrieben, freilich nach Rachrichten früherer Schriftsteller; fie find buber immer authentischere Beugen , als bie obengenannten Samm? ler arabischer Geschichten, Noveiri, el Mogrebi, el Chatib; Ibn Rhalbun u. f. m., bie im 14ten, 15ten und 16ten Sahre hunderte lebten, und aus Mangel fritischen Forfchens eine Menge Jrrthumer in ihre Geschichte hineinbrachten." Bert Afchbach fpricht bann auch von Ifiborus Pacenfis, er hat aber gang übersehen, bag Pagt in feiner Critica in Annales Baronii, bem er überhaupt zu wenig Ehre anthut, ba er fich oft viele Muhe hatte fparen fannen, wenn er ihn forgfaltig benutt hatte, fast ben gangen Ifiborus Pacenfis eingernct hat, und zwar nur bie Stellen, bie von Bebeutung find und ba, wo man ihrer bebarf. Pagi hat ben Text so correct als möglich gegeben, und Ref. hat fich gang gut bamit helfen konnen, obgleich er, weil von feinem Thucydides und feinen Dingen bie Rebe ift, bie auf ber Golbmage gewogen zu merben verbienen, ihn nicht mit bem Terte in ber España sagrada verglichen hat. Es ware allerbings ju wunschen, bag ber lette Text irgendmo abgebruckt murbe, immer murbe aber ber herausgeber wohlthun, ben Text, wie ihn Pagi gibt, ju vergleichen. Wenn ber Berfaffer ben Plan, nach bem bie bisherigen brei Banbe spanischer Geschichten, bie er uns geliefert hat, geschrieben find, durchführt, so erhalten mir ein Buch, welches uns in ben Stand fest, die Quellen ber fpanischen Geschichte leichter benuten ju tonnen. Er hilft uns burch bas Labyrinth ber verwidelten, oft verbrieflichen und ermubenben, immer eintonigen Rriege, Streitigfeiten, Theis lungen, Wiebervereinigungen, romantischer Mahrchen und Uebertreibungen, Morbthaten und Frevel, ritterlicher Tapfer. feit und Galanterie, spanischer Abentheuerlichkeit und Prahlerei, fanatischer Grauel und Berbrechen einen Deg ju bahnen und im chaotischen Dunkel verwirrender Banbel ein Licht

von ben afritanischen Geschichten urtheilen, aber mit Unrecht. Dieses Stud ift feine Episobe, es ift wesentlich nothwendig gum Berftanbnig, nicht blos ber Rriege und Eroberungen Abberrahman's, fondern gang befonders zu ber Ginficht in ben Busammenhang ber späteren Expeditionen ber sogenannten Morabethuns ober Moraviden, wie Frangosen und Spanier fagen, und ber Almohaben, von benen freilich ber Berfaffer hier nicht reben fann, ba fie in eine fpatere Zeit fallen, als bie, welche bies Wert umfaßt, er wird aber späterhin auf bas hier Gegebene gurudweisen tonnen. Das folgenbe Buch beginnt mit ber anziehenden Geschichte ber Berwaltung Almangors, ber feinen Chalifen unter Bormunbichaft nahm, und bie Geschichte biefes fraftigen Regenten lauft burch brei Capitel fort bis S. 238. Die folgenden Capitel, bas vierte Dieses sechsten Buchs und bie brei ersten Capitel bes flebenten führen und wieder in bas Labyrinth maurischer Sandel, verwirrender Thronstreitigfeiten, Usurpationen und Fehben von Leuten, beren Ramen bie Nachwelt lieber vergeffen als behalten wollte; bas lette Capitel biefes Banbes ift ben drift lichen Staaten in Spanien in ber Zeit von 1002 - 1037 gewibmet.

Da ber Berfasser dieser Anzeige bei der Angabe des Inhalts und des Ganzen hie und da Stellen angedentet hat, die ihm, ohne Schuld des Verfassers, weniger anziehend scheinen, so will er jest diesenigen andeuten, die ein allgemeines Interesse haben, und welche er seinen Lesern nachzulesen empsiehlt. Gleich im ersten Bande bemerken wir die genane Erzählung des merkwürdigen Zugs gegen die Franken zu Karl Martell's Zeit, den Abderrahman den Abdallah el Gaseti umternahm. Bekanntlich umgab dieser Zug der Mahommedaner und die Niederlage, welche eine Folge derselben war, das Karolingische Haus mit einem heiligen Schein, den sonst Karl Martell, der die geistlichen Güter und Pfründen an seine Helden vergabte, durchaus nicht verdient hatte; man betrachtete sortan das Frankenreich als eine Vormauer der Christenheit, und die rohen Begleiter Karl's erhielten das Ansehen von Rampfern für ben Glauben; es bilbete fich alfo nach und nach ber Begriff, welcher ber fpateren Ritterschaft antlebte und burch die Eroberung von Tolebo (1085) und burch die Rrengguge gang innig mit bem Lehnwesen vereinigt marb. Der gange Abschnitt von Seite 64-82 ift in Beziehung auf beutsche und frangofische Geschichte wichtig und anziehenb. Man muß es bem Berfaffer fehr Dant wiffen, bag er in ben Noten jeden einzelnen Punkt ber Geschichte ber Raubzüge ber maurischen Sorben so genau geprüft hat. In ber Geschichte bes erften Omijaben, ober wie ber Berfasser schreiben gu muffen glaubt, Ommaijaben (Ref. ward migbilligt, weil er fo fdrieb), ftoffen wir auf bie Gefchichte Rarl's des Großen, auf ben Zusammenhang seines Bugs über bie Pyrenden und werben auf die Rothwenbigfeit bes Studiums ber allgemeinen Geschichte zum Berständniß ber vaterlandischen aufmerksam gemacht. Wir feben, bag Saragoga fich in jenen Zeiten nicht weniger hartnädig vertheibigte, ale in unfern Tagen. wird Seite 130 berichtet. Die Nachrichten über Abberrahman's Gebaube und bergleichen hatten in Berhaltnif zu ben Rriegsgeschichten etwas mehr Raum einnehmen burfen, als Die vierzehn Zeilen Seite 134. Derfelbe Kall ift in ber Ge-Schichte heschams, wo und die wenigen Zeilen über die innere Bermaltung und die Runfte S. 194 unbefriedigt laffen. Biel relcher find die Radrichten über die Berwaltung und ben Bustand bes maurischen Reichs unter Abderrahman II., bie man von G. 271 - 76 gerftreut findet, und gewiß mit Bergnugen lesen wird. Daffelbe gilt in noch höherem Maage von bem ausführlichen Abschnitt bes zweiten Theile, wo im sechsten Capitel bes fünften Buche bie innere Geschichte bes ommais jabischen Reichs unter Abberrahman III. von S. 104 bis 128 gegeben wird. Roch anziehender ift, was ber Berfasser im achten Capitel von G. 145 - 160 unter ber Aufschrift: "Bustand ber Runfte und Wissenschaften in Spanien gut Beit bes Chalifen Satem" jufammengestellt hat, womit man veraleichen muß, mas weiter unten S. 233 - 38 gesagt wird, wobei bie Radrichten, welche Seite 173 gegeben worden, fo wie bie

von ben afrifanischen Geschichten urtheilen, aber mit Unrecht. Dieses Stud ift feine Episobe, es ist wesentlich nothwendig jum Berständnig, nicht blod ber Rriege und Eroberungen Abberrahman's, fondern gang befonders zu der Ginsicht in ben Busammenhang ber fpateren Expeditionen ber fogenannten Morabethund ober Moraviben, wie Frangosen und Spanier fagen, und ber Almohaben, von benen freilich ber Berfaffer hier nicht reben fann, ba fie in eine fpatere Zeit fallen, als bie, welche bies Werk umfaßt, er wird aber späterhin anf bas hier Gegebene gurudweisen fonnen. Das folgende Buch beginnt mit ber anziehenden Geschichte ber Berwaltung Almangors, ber seinen Chalifen unter Bormunbschaft nahm, und bie Geschichte biefes fraftigen Regenten lauft burch brei Capitel fort bis S. 238. Die folgenden Capitel, bas vierte Dieses sechsten Buchs und die brei ersten Capitel bes flebenten führen und wieder in bas Labyrinth maurischer Sandel, verwirrenber Thronstreitigkeiten, Usurpationen und Fehben von Leuten, beren Ramen bie Rachwelt lieber vergeffen als behalten wollte; bas lette Capitel biefes Banbes ift ben drift lichen Staaten in Spanien in ber Zeit von 1002 - 1037 gemibmet.

Da ber Berfasser dieser Anzeige bei der Angabe des Inhalts und des Ganzen hie und da Stellen angedentet hat, die ihm, ohne Schuld des Verfassers, weniger anziehend scheinen, so will er jeht diesenigen andeuten, die ein allgemeines Interesse haben, und welche er seinen Lesern nachzulesen empsiehlt. Gleich im ersten Bande demerken wir die genane Erzählung des merkwürdigen Jugs gegen die Franken zu Karl Martell's Zeit, den Abderrahman ben Abdallah el Gaseki umternahm. Bekanntlich umgab dieser Zug der Mahommedaner und die Niederlage, welche eine Folge derselben war, das Karolingische Haus mit einem heiligen Schein, den sonst Karl Martell, der die geistlichen Güter und Pfründen an seine Helden vergabte, durchaus nicht verdient hatte; man betrachtete sortan das Frankenreich als eine Vormauer der Christenheit, und die rohen Begleiter Karl's erhielten das Ansehen von Rampfern für ben Glauben; es bilbete fich also nach und nach ber Begriff, welcher ber fpateren Ritterschaft antlebte und burch bie Eroberung von Tolebo (1085) und burch bie Rrengzüge gang innig mit bem Lehnwesen vereinigt marb. Der gange Abschnitt von Geite 64 - 82 ift in Begiehung auf beutsche und frangofische Geschichte wichtig und anziehenb. Dan muß es bem Berfaffer fehr Dant wiffen, bag er in ben Roten jeden einzelnen Dunkt ber Geschichte ber Raubzüge ber maurischen Sorben so genau geprüft hat. In der Geschichte bes ersten Omijaben, ober wie ber Berfasser ichreiben gu muffen glaubt, Ommaijaben (Ref. ward migbilligt, weil er fo fchrieb), ftogen wir auf bie Gefchichte Rarl's bes Großen, auf ben Busammenhang seines Buge über bie Pyrenden und werben auf die Rothwenbigfeit bes Stubiums ber allgemeinen Geschichte zum Berftanbnig ber vaterlandischen aufmerksam gemacht. Wir feben, bag Saragoga fich in jenen Zeiten nicht weniger hartnädig vertheibigte, als in unfern Tagen: wird Seite 130 berichtet. Die Nachrichten über Abberrahman's Gebaube und bergleichen hatten in Berhaltnig zu ben Rriegsgeschichten etwas mehr Raum einnehmen burfen, als Die vierzehn Zeilen Seite 134. Derfelbe Kall ift in ber Geschichte hefchams, wo und bie weuigen Zeilen über bie innere Berwaltung und die Runfte S. 194 unbefriedigt laffen. Biel reicher find die Nachrichten über die Berwaltung und ben Bustand bes maurischen Reichs unter Abberrahman II., bie man von G. 271 - 76 gerftreut findet, und gewiß mit Bergnugen lesen wird. Daffelbe gilt in noch höherem Maage von bem ausführlichen Abschnitt bes zweiten Theile, wo im fecheten Capitel bes funften Buche die innere Geschichte bes ommais jabischen Reichs unter Abberrahman III. von G. 104 bis 128 gegeben wird. Roch anziehender ift, mas ber Berfaffer im achten Capitel von G. 145 - 160 unter ber Aufschrift: "Bustand ber Runfte und Wissenschaften in Spanien gut Zeit bes Chalifen Satem" jufammengestellt hat, womit man vergleichen muß, mas weiter unten G. 233 - 38 gefagt wird, wobei bie Rachrichten, welche Seite 173 gegeben worden, fo wie bie

Notiz über Abdelmelic's Hochzeit S. 175 — 176 nicht übersehen merben bürfen. Aufterdem bat ber herr Berfasser eine erfte Beilage, ober turze Uebersicht ber Wissenschaften, welche von ben Arabern in Spanien cultivirt wurden, eine zweite über Die Baufunft ber Araber in Spanien, eine britte über bie Sculptur, Malerei und Mufit, eine vierte über bie Indufrie und eine fünfte über bas Rriegswesen gur Beit bes Chalifate, bem zweiten Theile beigefügt. Diese Andeutung ber allgemein belehrenden und anziehenden Stellen wird nach Ref. Meinung ein befferes Lob bes Buche fenn, ale bie allgemeis nen Rebensarten und posaunenben Berfundigungen ber Rute, bie unter und aus ben Anzeigen ber Bucher, die fie gewöhr lich nicht einmal gelesen haben, ein Handwerk machen. will jest noch einige Bemertungen hinzufügen. Buerft fallt ihm bei biesem schätbaren Buche ein, wie fehr es zu munschen ift, bag unsere beutschen Schriftsteller auf ihre Sprache mehr achten, als fie ju thun pflegen \*), und fich nicht in ihrer Muttersprache Kehler erlauben, welche ihnen, wenn fle lateinisch schrieben, niemand verzeihen wurde. Es ift hier nicht vom Styl, nicht von ber gacherlichkeit ber blubenben und schwülstigen Rebensarten, ber Zierlichkeit, ber Berebfamteit und bergleichen bie Rebe, benn es geschieht bem bentenben Mann ein rechter Dienst, wenn ihm bas Lernen nicht burch Romanenstyl und frangosische ober biplomatische Rebefunft, bie aus Richts Etwas und aus bem Großen Rleines macht, erschwert wirb. Dergleichen wird in Residenzen bewundert, ber hausbackene Berstand, wie er jest hie und ba fehr zierlich und artig genannt wird, bebt bavor gurud. Wir reben blos von ber Sprache. Gleich vorn in ber Borrebe, in ber oben angeführten Stelle über Conbe, ift eine Rachlaffigfeit fichtbar, wie wir fie nicht felten burch bas gange Buch antreffen. Eine fritische Geschichte nach ben Anforderungen eines Standpunkte ift fein Deutsch; auch fagt man nicht, Untersuchungen, Forschungen und Bergleichungen in ben

<sup>\*)</sup> S. bie Beilage am Schluffe biefer Retenfion.

Quellen. Um nur ein Beispiel aus bem Buch selbst zu mahlen und zu zeigen, daß blos Mangel an Aufmerksamkeit schulb ift, führen wir an: 1r Theil G. 230: fo entstand an ben Thoren von Corbova burch bas Bolt aus ben fehr bevölkerten Borftabten ein großer Tumult und Auflauf. Bleich barauf: Satem - ber bie Gefete bes Rorans burch fein Weintrinfen gering fchatt. Wir glauben an biefen wenigen Beispielen hiereichend beutlich gemacht gu haben, was wir eigentlich fagen wollten, wir festen beshalb biefes nicht weiter fort, sondern wenden und von den Worten und In Dieser Begiehung icheint uns Wörtern zu ben Sachen. querft bie Berbefferung bes Isidorus Pacensis, Die (Geite 26 in ber Note) ber Berfaffer vorschlägt, ba er Graecos in Saracenos andern will, nicht gludlich. Gerade weil Ifibor mit bem Ausbrucke Graecos und Romanos abmechselt, hat er, weil beibe Ramen gleich bedeutend find, und die Bygantiner fich immer nur Romer nennen, gerade biefe bezeichnen wollen. Bis ins achte Jahrhundert waren ja bie Griechen in jenen Meeren fehr machtig, warum tonnte nicht ber lette Ronig ber Gothen mit ihnen im Rampf fenn? Führten boch bie Griechen ben Mauren nach Spanien aus Italien, Dalmatien und Illurien viele Sclaven ju, wie ber Berf. biefer Unzeige in seiner Geschichte ber bilberfturmenben Raiser nachgewiesen hat. Ebenso sehen wir nicht ein, warum ber Berfaffer, blos auf Ifiborus Pacenfis geftütt, Seite 42 laugnen will, bag Musa nicht seine flüchtige Reiterei in bas gothische Gebiet jenseits ber Pyrenaen habe ftreifen laffen, wie Conbe und Carbonne berichten. Daß er bies nicht gethan habe, als er bie Pyrenaen einmal erreicht hatte, mare fogar gegen alle Analogie und Wahrscheinlichkeit. Was ben Bug Abberrahman's gegen Rarl Martell angeht, fo mundert es une, daß ber Berfaffer Seite 67 bas langst verlachte Mahrchen arabischer und frantischer Bulletins von 400,000 Mann und außer biefen noch einer gabllofen Menschenmenge gur Colonisation wieder aufgetischt hat. Wo sollten so viele Menschen hergetommen feyn, ba bie Einwanderung so bedeutend nicht war

und boch ein Theil in Spanien gurudbleiben mußte? Wevon follten biefe Leute in ben Gegenden gelebt haben, wo man noch jett ohne Zufuhr aus der Fremde eine Armee von hundert Taufend Mann nur mit Schwierigfeit ernahren fonnte, - geschweige bamale. Es ift burchaus nothwendig, neben ber blogen Glaubenstritit, welche blos fragt, ob eine Thatsache einen Zeugen, eine sonst gute Quelle ober Urfunde für fich habe, noch eine andere anzuwenden, nach ber Etwas gang Ungereimtes nicht mahr fenn tann, wenn es auch noch fo oft wiederholt ift. Daher Cicero's Urtheil, daß wo die lettere Rritif angewendet werde, die historischen Studien ingeniosorum senen, bagegen tantummodo ad indicia veteris memoriae cognoscenda gebraucht, blos curiosorum. ben 375,000 Mann, bie gwifchen Tour's und Poitiers auf bem Schlachtfelbe geblieben fenn follen, will boch auch ber Berfasser S. 71 nichts wissen. Daß er die Geschichte bes ipanischen Bugs Rarl's bes Großen, beffen Busammenhang mit ben maurischen Geschichten und bie Folgen beffen zerspalten bat, fo bag wir, um bas Bange überfehen zu tonnen, Seite 131 und 170 - 174 vergleichen muffen, scheint une unbequem und hat außerdem ben Rachtheil, bag an ber einen Stelle aus frankischen Rachrichten ein anderer Bericht hervorgebt. als auf ber anbern aus arabischen und spanischen. Auf biefe Weise mirb die Geschichte zu fehr ber Chronit genabert, weil wir auf ber einen Stelle bie richtigen arabifchen Ramen, auf ber andern die kauderwelschen ber lateinischen Chronifen fin-Der Berfasser nennt mit Recht ben Ibn Alarabi ber franklichen Chroniten Buffein el Abbari, und unter biefem Ramen fommt er in ber Erzählung Seite 129 - 30 immer por, gang anbere auf Geite 171-174, wo biefelbe Sache wieder ergahlt wird. hier finden wir nicht allein G. 173 ben 3bn al arabi wieber, fonbern G. 172 fommt auch (ein mahrer Minotaurus) als arabischer Name das Wort Abis thaurus vor, sowie Seite 185 ein Abutaurus. Ware ber Berfaffer nicht fo genau, fo wurden wir bies nicht rugen. Bas ber Berfaffer über die spanische Mufit und über Guido

von Arezzo als Ersinder des Solstrens S. 275 nach la Borde oder Murphy sagt, muß aus Arteago rivoluzioni del teatro musico Italiano l. p. 143 und aus Tiradoschi storia della letteratura Italiana berichtigt werden. Daß der Name des Solstrens nicht von den arabischen Noten, zu denen wir kein großes Zutrauen haben, sondern von dem Verse von Paulus Diaconus hymnus in Sct. Johannem, an den die Tonlgiter gelegt ward, herrührt, ist bekannt. Der Vers, der das ut, re, mi, sa, sol, la herab, ist solgender (wir unterstreichen die Sylben):

Ut queant laxis resonare fibris
Mira gestorum famuli tuorum,
Solve pollutis labiis reatum
Sancte Johannes.

Doch fagen die Stalianer felbit, bag Guibo und Michael, bie beiben Monche bes Rlofters Pompofa, ihre Renntniffe in Spanien schöpften. Die Verbindung Abderrahman's III. mit Ronig Otto hatte Ref. in seiner Weltgeschichte schon berührt, er hatte hier mehr zu finden erwartet, als er im 2. Theile S. 103 gefunden hat; reich an Nachrichten ist bagegen bas folgende fünfte Capitel; boch tann fich ber Berfaffer biefer Unzeige einiger Zweifel und Bemerkungen nicht enthalten. In den Erzählungen von dem vielen Golde und Gilber hier sogar auch Quedfilber - von ber munberlichen Art, wie bas Alles angebracht fenn foll, glaubt Ref. ben arabischen Mahrchenschreiber zu erkennen, ber feinem gierigen ganbemann ben Mund nach ber Gunft bes Golbbefigers und Goldvertheilers mafferig macht, wie Bonaparte ben eiteln Fransofen burch ein Bulletin in Entzuden und Staunen verfett; ber Berständige benft in beiden Källen, es ift nicht alles Gold was glänzt. Die Gruppe von zwölf Thieren aus massvem Golbe, mit Ebelfteinen befest, um die natürlichen Karben nachzuahmen, macht uns schon mit offenem Munde ftaunen; Die große Perle bes Raifers Leo, bie unter biefen und andern vielen kostbaren Dingen, allein von ber Dede herabhangenb, immer noch Effect macht, bringt aber unfern Berftand jum

Stillesteben. Bas muß bas für eine Perle gewesen seyn! Dies fallt aber bem herrn Afchbach nicht gur Laft, er giebt und ben Bericht ber arabischen Schriftsteller, welche, gludlicher als Thomas, auch bann glauben, wenn fie nicht sehen; nur ihre Rachricht vom Bau ber Moschee in Agabra bei Corbova hatte er ihnen nicht G. 108 nachergahlen follen. Bir wissen in ber That nicht, ob es Scherz ober Ernft ift, wenn herr Afchbach ben Arabern nacherzählt, bag biefe Doichee von taufend Arbeitern in acht und vierzig Tagen erbant worden fen. Wir miffen wohl, daß es jest wieder Leute genug gibt, welche die Geschichte babin gurudbringen mochten, wo fie fich befand, ehe ber Denschheit bas von ben Beque men und Tragen gehaßte Licht aufging, bas ben Gauffern, . Mustagogen, Seuchlern und Sophisten so unangenehm ift; ber Berfaffer gehört inbeffen gu biefen Lenten, beren Beginnen aller Bemühungen ungeachtet, schmablich scheitern wirb, burchaus nicht, er hatte baher an ben Dom von Coln, an Die Rathebrale von Mailand, ober nur an die tägliche Erfahrung benten burfen. Auch in ben folgenden Geschichten find fehr viele handgreifliche Unwahrheiten. Wenn, nach S. 110, Abberrahman jährlich nur breimal hundert Taufend Ducaten (Dinare) verbaute, fo tonnte er unmöglich Reenvalafte bauen. und noch viel weniger so viel gediegenes Gold anbringen, ober nur viele goldne Thiere gießen laffen, gefchweige benn goldne Lowen und Tiger, Schwane und Pfanen fo mit Ebelfieinen besetzen, daß fie dadurch ihre natürlichen Farben erbielten. Es lohnt fich ber Dube nicht, bie Sache gn untersuchen, weil es befannt ift, daß Araber und Spanier burch aus nichts berichten fonnen, ohne ungehener zu übertreiben, und bag fie fo gludlich find, ihre eignen Lugen fur mabr zu Es geht ihnen bamit gerade wie ben Frangosen mit ihren Robomontaben, mit ihren tonenben Obrasen und ihren helben; Gott sey bem gnabig, ber ihnen die Bahrbeit fagt! Das fieht man jest am besten an ber Aufnahme, die Bourienne bei ben Liberalen findet; benn bie Anhanger bes Alten verdienen feiner Erwähnung. Wir wollen bamit nicht fagen,

daß die Rlatschereien, die er aufgeschrieben hat, alle mahr find, fondern nur, bag gerabe bas Bahre teinen Glauben, Die Einfünfte Abberrahman's tonnen, wenn er gu ben hier angegebenen orientalischen Erpressungemitteln feine Buffucht nehmen mußte, wenn sein Begier ihm auf bie hier erwähnte Beise als Saugschwamm biente und feine Unterbeamten wieder als Saugschwämme gebrauchte, unmöglich fo bedeutend gewesen fenn, als fie hier angegeben werben. Was follen wir aber zu ben 212000 Saufern von Corbova fagen? Ein folder Anwachs erforbert boch Zeit, man bente, wie lange London ichon immer gewachsen ift, und boch mare Lonbon, eine Seeftabt, ber Mittelpunkt bes Belthanbels, bie Residenz der oberften Regierung unermeglich reicher und bevolferter gander in beiden Indien, bei weitem nicht halb fo groß, als die hauptstadt von Spanien? - Credat Judaeus Apella! Bei Ermahnung ber Urt ber Auflagen und ihrer Erhebung ftust auch ber Berfaffer, ber, in einer Sanbelestabt lebenb. nicht übersehen konnte, daß Druck und Erpressung mit ber Blute ber Reiche unvereinbar find, und bag, wo Wenige auf Untoften ber größern Menge schwelgen, ber Wohlstand nicht bauerhaft fenn tann. Er fagt felbst G. 116: "Wie bei biesen ungeheuern Abgaben ber Sandel blühen und ber Bohlstand bes Landes immer mehr gesteigert werden konnte, bleibt ein großes Problem, beffen Auflösung eine nicht unwürdige Aufgabe für einen Staatsmann mare." Wenn ein folcher Staatsmann fich finden follte (wie wir baran nicht zweifeln. benn in unsern Tagen ift Alles möglich), so mußte man beforgt um ihn fenn, benn er murbe gleich einem Delphischen Drafel von gang Europa umlagert fenn und bei Tag und Racht feine Ruhe haben. Das achte Capitel, vom Buftanbe ber Runfte und Wiffenschaften in Spanien gur Zeit bes Chas lifen hatem II., enthält nach Conbe und Murphy Alles, mas über ben Gifer für Literatur und über die literarischen Anstalten in Spanien zu einer Zeit, wo gang Europa von tiefem Dunkel bebeckt mar, bekannt geworden ift. Wir zeichnen Seite 145 - 159 um fo mehr aus, als einer unserer vor-

nehmen und rednerischen ober erfindenden und entbedenden Schriftsteller fich gewiß gang anders bamit gebruftet hatte, als ber bescheibene Berfaffer. Man findet bort ohne alle Declamation nur einen gebrangten Bericht und brauchbare Nachrichten. Uebrigens hofft Referent, baf unter ben Buchern ber hier ermähnten Bibliothek von sechsmal hundert Taufend Banben nicht viel so unnütze Bucher waren, als bas Buch in hundert Abschnitten, für einen orientalischen Despoten über bie Staatsklugheit ber Fürsten und bie Grundsate einer gw ten Regierung von zwei grundgelehrten Pedanten gefchrieben, die für ihre Dedication Staatsrathe wurden. Rur uns ist es intereffant zu erfahren, bag man ichon in ber Refibeng Corbova, wie in andern Residenzen, auf ben Bebanten getommen war, von abstratten Philosophen, Sophisten und hof leuten auf ber einen, von grundgelehrten Leuten auf ber anbern, von Diplomaten und feden Schwägern auf ber britten, eine Literatur verfertigen ju laffen, die man von ber Refibent aus ale Mobe = Artifel und Antibotum einschmarzen fonnte. Das hieß auch unter ben Arabern Wiffenschaftlichkeit. beiben Staaterathe haben es fich gewiß nicht nehmen laffen. baß fle allein und neben ihnen ber für ben Roran eifernbe Iman ber Sauptmofchee Recht hatten. Es ift nichts Reues unter ber Sonne. Much bas erfte Capitel bes fechsten Buches über Almangor's Berwaltung von Spanien enthält angiebenbe Mas ber Berf. bei Gelegenheit ber Anstalten, Radrichten. bie unter Almangor in Spanien bestanden, G. 236 von ben burch Gerberts (ben nachherigen Gylvester II.) in Europa verbreiteten arabischen Bahlzeichen fagt, ift feineswegs ausaemacht; eher find fie burch ben befannten Conftantin, ben man ben Philosophen nannte, welcher Robert Guifcarb empfohlen war, im Rlofter Monte Caffino lebte und ans bem Arabischen viele Bucher übersette, eingeführt worben. Gern murbe Ref. auch noch von ben Beilagen hanbeln, feine Unzeige ift aber ichon zu ausführlich geworben.

Schloffer.

## Beilage zu G. 280.

Wie gegrundet biefe Rlage ift, wollen wir mit einigen Beispielen zu beweisen suchen, und zwar aus einem Schrift steller, beffen Sprache felbst in Lehrbüchern als musterhaft Wir meinen unfern berühmten Siftorifer gepriesen wirb. Seeren. Gines feiner vielgelesenen Werte führt ben Litel: "handbuch ber Geschichte bes europäischen Staatenfufteme und feiner Colonien." Die europäischen Staaten, ble nach ben Sitten und Bestrebungen ber Bolter, wie nach ber Politit ihrer Cabinette fo mannichfach unterschieden find, die aus Republiken, Autokras tien und constitutionellen Monardien, aus Lands und Gees machten bestehen, die fich gegenseitig ihre ganter mit Keftungen und Bolllinien verschließen, bie große Beere und Alotten halten, um fich ju befriegen, biefe Staaten fonnen unmöglich ein Spftem bilben. Denn wenn es auch einzelne Ralle gibt. wie g. B. bei bem Grundsage ber Legitimitat, wo fammtliche, ober boch bie meisten und machtigsten europäischen Staaten in ihrer Politit von einer und berfelben Ibee geleitet werben, fo gibt es bafur gehn andere Falle, mo jeber Staat feine eigene Regierungsweise hat, welche ber feines Rachbard ac rabern miderstreitet, alfo mit berfelben in bem Begriff eines Systems nicht zusammengestellt werben tann. Der Berfaffer ertlart zwar Th. I. G. 6 u. f. ber vierten verbefferten Auflage, mas man unter Softem zu verfteben habe, wir zweifeln aber, bag er fich felbit gang tlar geworben fen. Das Suftem ber europäischen Staaten fen namlich ber Inbegriff ihrer Berhaltniffe gegen einander, und fein allgemeiner Charats ter feine (bes Gufteme?) innere Freiheit, b. i. bie Gelbständigfeit und mechselseitige Unabhängigfeit feiner Blieder; es fen ein System herrichenber Monarchien, worin bie Republifen, die vereinigten Rieberlande etwa ausgenommen,

aleich fam nur tolerirt worden fenen. Darauf ents gegnen wir: Wir wollen zugeben, bag man Berhaltniffe, bie taufenbfachen Beranberungen unterworfen find, ein System nennen tonne, wir wollen zugeben, bag bie Gelbständigfeit ber Staaten ber allgemeine Charafter biefes Systems fen, wir wollen auch nicht fragen, was man unter allgemeinem Charafter eines folchen Spftems verstehen muffe, wir erinnern aber an bie Bernichtung bes beutschen Reichs, an ben Untergang von Genua, von Benedig, von Polen. ständigkeit der Mitglieber der allgemeine Charafter bes On stems ift, so ift entweber bas System charafterlos geworben, ober die genannten Staaten waren blos außerorbentliche Mit glieber, die im Systemsrath feine Stimme hatten. Go scheint es ber Berf. auch verstanden zu haben, benn er behauptet, Die Republiken, die Riederlande etwa (etwa!) ausgenommen, senen gleichsam (gleichsam!) nur tolerirt worben. erlaube uns jedoch die bescheidne Frage: warum hat man benn die Republiken gleichsam tolerirt? Ronnte man vielleicht nicht anders? - - Wir glauben burch biese wenigen Andeutungen hinreichend bewiesen gu haben, bag es burchaus feinen Ginn hat, wenn man von einer Geschichte bes Gyfteme ber europaischen Staaten fpricht. Aber gefest auch, es fen bas Alles gang fo, wie heeren fagt, fo hat boch biefes fogenannte Syftem ber europäischen Staaten gang gewiß teine Colonien.

Wir wollen anderswo aufschlagen. Im Handbuche ber Geschichte ber Staaten bes Alterthums heißt es S. 411 ber britten, ober S. 381 ber vierten verbesserten Auslage: "ber aussührlichste, und, bis auf seine Hypothese, alles in Rom aus Griechenland ableiten zu wollen, boch am meisten tritisch seyn wollende, Schriftsteller u. s. w. ist Dionys von Halisanaß." Wer in aller Welt hat jemals von einer Hypothese des Willens gehört, und wer wird es für ein Lob halten, was es doch seyn soll, wenn von einem Schriftsteller als Eigenthümlichseit angesührt wird, er wolletritisch seyn. Wie, wenn Jemand z. B. vom Verfasser der

Ideen über die Politik und ben Handel der vornehmsten Bolker des Alterthums das Urtheil fällte, er sey der ausführlichste und, dis auf seine Hypothese Handelsstraßen sinden zu wollen, wo keine sind, doch am meisten kritisch seyn wollende, Schriftsteller über den Handel der alten Bolker!

S.403 ber neusten Ausgabe heißt es von Montesquien's Betrachtungen über die Ursachen der Größe und des Verfalls der Römer: "Bon Neueren darf hier nur Einer genannt werden; wer möchte neben ihm stehn?" Wenn Montesquieu in diesem Theile der Wissenschaft in der That so einzig hoch dasteht, wie Herr Hofrath Heeren ihn stehn sieht, wer möchte sich neben ihn stellen? Aber wer möchte nicht neben ihm stehn?

S. 462 wird von Wieland's Schriften, und amar von allen ohne Ausnahme, bas höchst mertwurdige Urtheil gefallt, fie Tenen für jeden Deutschen bas Sauptmittel gu ber lebenbigen Unsicht bes griechischen, wie bes romischen Alterthums in ben verschiebenften Perioden. Alfo eilt. ihr Junglinge, lofcht ben Durft am Quell Ariftipp's! Ebenbaselbst nun wird auch von Wieland's Bearbeitung ber Briefe Cicero's gefagt: "fie führt tiefer in die Renntnig bes bamaligen Rome, ale feine romische Geschichte es thut." Bare bie Regation richtig gebraucht, fo mußte man auch fagen fonnen: Sannibal ift ein größerer Reldherr als Reiner. -Dergleichen Mangel find um so auffallenber, ba Beeren bie Sprache fo in feiner Gewalt hat. Wer tann g. B. die Ginleitung in den dritten Theil seiner Ideen lefen, ohne fich bes reinen und hellen Stroms ber Rebe recht innig zu erfreuen? Raft scheint es, ale fen hie und ba die Richtigkeit . bes Bebantens ober bes Ausbrucks einer geiftreichen Gentenz, einer feinen Wendung, ober bem Wunsche, gludlich burch bie Rlippen des Anstoffes ju feegeln, aufgeopfert worden, wed. halb auch wohl, namentlich bei ben furgen Bemerfungen unter ben Büchertiteln, so viele burchaus nichtssagende Urtheile vorkommen. Go wird S. 383 von Levesque's Histoire critique de la république Romaine gesagt: "Wer noch langer

mit blinder Bewunderung ben Rubm bes alten Roms anstaunen will, muß biefes Werf nicht lefen." Als ob überbaupt Jemand, ber bie Menfchen noch langer mit blinder Bewunberung anstaunen will, irgend ein gutes Geschichtsmert lefen burfte! - In bem feltfam gebrechfelten Urtheil über Rigbubr's römische Beschichte, auf ber folgenden Seite, beißt es: "Scharffinn ift nicht immer Wahrheitssinn." Alfo mare bech Scharffinn au weilen Dahrheitbfinn! Gin toftlicher Troft für bie guten Ginfaltigen, Die Ginn für Bahrheit haben und gern Scharffinn hatten. Und glaubt Berr hofrath Beeren wirflich. Riebuhr habe feinen Ginn für Dahrheit ? Es icheint allerbings, benn unter ben Fehlern, bie man bei Riebuhr finben foll, gehört auch (G. 384) ein ftetes Streben, bas bis ber Angenommene (also gleichviel ob es wahr ober falsch sen) umzustoßen. In ber That eine harte Beschuldigung, Die Ries bnhr's Forschungen ziemlich allen Werth rauben murbe. Rach unserer Meinung mare Riebuhr richtiger gewürdigt morben. wenn von ihm, fatt von Montesquieu, gefagt worben mare: Bon Reuern barf hier nur Giner genannt werden; wer mochte fich neben ihn ftellen? Gin großes Berbienft, auch wenn man im Einzelnen Bieles auszuseten hat, muß bantbar und frem big anerkannt werben, man mag es bieffeit ber Mauer finben. ober jenseit. . Doch wir entfernen uns von unferm 3med. Wir werben fpater auf biefen Gegenstand jurudtommen.

Es sey und erlaubt, noch einige Worte über eine Recenssion von Aschach's Geschichte ber Ommaijaden zu sagen, die sich im 208ten Stud der Göttinger gelehrten Auzeigen (vom 26. Dec. 1829) besindet, und einen neuen Beweis liesert, wie leicht man sich das Recensiren zu machen pflegt. Schon der erste Sat dieser Recension enthält zwei Irrthümer; es wird da nämlich gesagt, die Geschichte der Westgothen und die der Ommaisaden bildeten vereint eine schätzbare Einleistung in die Geschichte der spanischen Monarchie im Mittelalter. Erstlich können zwei Werke, die zusammen mehr als die Hälfte des Mittelalters umfassen, keine Einleitung in basselbe bilden, und zweitens giebt es im Mittelalter,

was ber Recenfent natürlich weiß, gar feine spanische Monarchie, ba Spanien bis gegen bas Enbe bes Mittelalters aus mehreren Reichen bestanb. Bollte man aber einen Drudfehler annehmen und "Monarchieen" lefen, fo wurde bas Uebel nur arger. 3m gweiten Sage bebauert ber Recenf. , bag herrn Afchb. bas Wert l'Art de verifier les dates entgangen fen, welches in ber Continuation, Partie III, tom. 2 und 3 wichtige, aus Parifer Sanbichriften gezogne und mit Conbe's Nachrichten verglichene Aufschluffe über bie moslemische Berrichaft in Spanien gebe. Wenn ein Buch nicht angeführt wird, so ift bies noch tein Beweis, daß es bem Schriftsteller entgangen fev. So find 3. B. Schloffer's Berte, fo viel wir wiffen, nirgenbs von heeren ungeführt, ohne bag wir barum annehmen burften, fie feven feiner Aufmertfamfeit entgangen; hat er boch in feiner ausgefuchten Literatur ber alten Beschichte (Werte Th. VII, G. 2) auch Schrödh's allgemeine Weltgeschichte für Rinder angeführt, bie ihm viel eher entgeben tonnte! Un und für sich ift bies and tein Tabel; non multa, sed multum; es fragt fich nur, und bas muß bewiesen werben, ob bas Buch burch Benutung biefes ober jenes Sulfsmittels gewonnen haben wurde. Wir unfred Theile bezweifeln, bas bie Benutung ber Art de verif. les dates für bie Geschichte ber Ommaijaben von fo wesentlichem Rugen gewesen mare. Denn erflich erflaren die herausgeber (tom. II, p. 360) felbit. daß ihr Werk zum Theil nur ein Auszug ans Conde fevirund vonwichtigen hand ich riftlichen Rachrichten, wie fie g. B. von Depping benutt worben find, haben wir michte verswürt. Sie felbst sprechen nirgenbe, soviel wir gefehen haben, von ihren wichtigen handschriftlichen Quellen, ob fle gleich Caffri, Carbonne, Domban u. A. citien, fonbern fast immer nur im Allgemeinen von grabischen ober driftlichen Schriftstellern, fo daß ber Lefer had Uebrige, Rame, Alter, Grad ber Gfaub. wurdigkeit u. f. w. errathen mag. Wir mußten also annehmen, daß fie ihr Licht abuchtlich unter ben Scheffel ftellen, was gewiß gegen alle schriftstellerische Analogie mare. Wenigstens hatten sie boch ba, wo fie von Conbe sprechen, ben

ihnen, ale ihre Arbeit schon vorgeruct mar, Silvestre be Sacy mittheilte, über bas Berhaltniß ihrer Sanbichriften gu ben von Conbe benutten etwas fagen muffen. Allein auch bier gebenten fie ihrer handschriften mit teiner Silbe; fie fagen nur fehr bescheiben, und, wenn ihnen wirklich feine ober nur unbedeutende eigene Quellen ju Gebote fanden. fehr verständig: "C'est, nämlich Conde, le meilleur, sans contredit, et le plus complet qui ait paru sur cette matière. Nous en avons tiré utilement parti, sans nous assujétir néaumoins à suivre toujours son autorité (tom. II, p. 297.)." Sie find also nur nicht immer feiner Auctorität gefolet. fie find nur gum eilen von ihm abgewichen. Und wie sehr fe biefem Rührer vertrauen, bavon nur Gin Beisviel. Tom. III. p. 126 heißt es bei Gelegenheit eines Rriegs zwischen Cafti lien und ben Arabern von Granada: "Cardonne et Chénier donnent, sur cette guerre, des détails plus circonstanciés, dont nous n'avons cependant point fait usage, parce qu'il n'est pas facile de les concilier avec ceux que nous a fournis Conde." Rach ben Götting. Ungeig. bagegen ware Conbe nur eine ichapbare Bugabe ju ihrem eignen, viel größern Reichthum. Wie es nun aber auch mit ihrem Reichthum beschaffen fen, wir wollen feben, ob fie ihn immer geborig benutt haben. Wir glauben es nicht. Go beift es tom. II. p. 422 in der Anmerkung: tous les auteurs arabes sont d'accord sur la date de la bataille de Calatanasor et de la mort de Mohammed al - Mansour. Birflich, meine herrn, alle arabischen Schriftsteller stimmen überein? Bergleichen Sie gefälligst Afchbach II, G. 230, wo bie abmeichenben arabischen Schriftsteller namentlich angeführt find. Les historiens espagnols, heißt es weiter, wie gewöhnlich gang ins Allgemeine hinein, se sont donc trompés en rapportant ces deux événements à l'année 998. Man sehe bei Aschbach a. a. D. ob bem fo ift. - In ber Art de verif. les dates t. 11, p. 363 wird bie Emporung der Borftabter in Cordova, ale ob gar tein Zweifel obwaltete, ohne Weiteres in bas Jahr 818 gefest, mahrend ber genaue Afchbach, ber nach Conbe bas Jahr Ueber eine Recension in den Gött. Unzeigen. 293

816 annimmt, I, S. 231 bie verschiednen chronologischen Angaben anführt. — Ebenso wird die Einnahme von Barcelona unter Abberahman II, ohne die mindeste Angabe der Quelle oder eines Widerspruche, in das Jahr 822 oder 823 gesett, während doch z. B. die Annales Bertiniani sie dreißig Jahre später seten. S. Aschb. I, S. 267. Wir hätten noch mehreres anführen können, wollen dies aber lieber Herrn Aschbach überlassen, der vielleicht eine aussührliche Kritik dieses Abschnitts der Art de verisier les dates beabsichtigt.

Sodann äußert Recensent, das Billanueva's Viage literario Herrn Aschbach manche Aufschlüsse gegeben haben würde; er glaubt also, es sey nicht benust worden. Hätte er sich im Viage recht umgesehn, so müßte er wissen, das dieses Buch erst für die Zeit nach den Ommaijaden besonders wichtig wird, und hätte er sich in Aschbach's Ommaijaden recht umgesehn, so müßte er wissen, das Billanueva allerdings nicht blos benußt, sondern auch citirt worden ist. S. Th. I, S. 364.

Mit vornehmer Flüchtigkeit wird S. 2077 behauptet, Alchbach habe die Nachrichten über Pelano recht gut zus fammengestellt, "wobei er freilich Masbeu's Borarbeiten benugen fonnte." Go! Rach Masbeu regiert Pelapo amei, nach Afchbach (I, S. 150) regiert er achtzehn Sahre. Rach Aschbach flirbt Pelano 751, nach Masteu flirbt er feche Jahre fpater, 757. "Prüft man jeboch alle Rachrichten und Umftande genau," fahrt ber Recenfent fort, alfo anbeutend, Afchbach habe fie nicht genau gepruft, "fo scheint ber Sieg Pelano's erst in die Mitte bes achten Jahrhunderts au fallen," mithin - fegen wir hingu - ohngefahr um biefelbe Beit, bie Afchbach annimmt. Aus feinem gepriefenen Uhmed el Mofri, ber, beiläufig gesagt, im fiebzehnten Sahrhundert lebte, tann er dies nicht geschöpft haben. Diefer enthält zwar die "wahren Quellen über Witiga's und Bulian's Geschichte, wie bie Araber fie erzählen" (G. 2076), wobei freilich auch noch bie mahren Quellen ber Chriften ju beachten feyn mochten, allein bei Pelano's

Geschichte scheint er gegen seine Gewohnheit einmal auf un. wahre Quellen gestoßen gu fenn. Denn er behauptet, und Die Orientalisten konnen es in ben Göttinger Anzeigen auf arabisch lefen, Pelano sen als Beifel in Corbova gelaffen worben und zur Zeit Alhor's (Al-haour's), ber Spanien fcon 716 verlaffen mußte, zu feinen ganbeleuten entflohn. Reu ist bas eben nicht, nur Schabe, bag es auch nicht mahr ift. Wie tommt es aber, bag unter allen Stellen, bie fich auf die vorliegenden Geschichten beziehen, gerade nur die angeführt wirb, mo Mofri mit bem Recensenten in Wiberspruch ift? Warum belehrt er und nicht über bie Geschichte Witiga's und Julian's, wo Motri bie mahren Quellen enthält? Bufte er nicht, baf Murphy (Shafespeare und horne). ber ja hanptfächlich Motri folgt, die Sache schon mitgetheilt hat? Sollte er vielleicht Murphy nicht gelesen haben? heißt in bessen History of the Mahometan empire in Spain London 1816 S. 79: "who (Pelano), being settled at Cordova as a hostage for the chief man of his country, fled from that city whilst Alhurru-bn-Abdirrahman ruled, in the year 98 of the Hijra." u.f. w. Bei Pelano wird in Parenthefe belehrend hinzugefügt, "beffen Rame an nelayog erinnert." Das ift ohngefahr ebenfo, als wenn man fagen wollte: "ber große Drientalift Gilvestre be Sacy, beffen Rame an silva erinnert." Ift bieser Pelagius etwa ber Erste, ber ben Ramen geführt hat? Ein wenig gelehrter und ingeniofer mare es, wenn man an bie Purpurfarbe, pelagium, bachte, worauf fich noch allenfalls eine icharffinnige Sypothese nach bem neuesten Geschmad bauen ließe.

Rach allem Obigen granzt es an bas Wunderbare, baß Recensent, wie er S. 2075 versichert, mit den von Aschbach gewonnenen Resultaten "nach sorgkältiger Prüfung" sast burchgängig einverstanden ist. Bezieht sich aber dieses Einverständnis, im Gegensatz zur Geschichte der Ommaijaden, nur auf das zunächst vorhergehende, das Entstehen der christlichen Reiche in Spanien, so dursen wir erwarten, das der Recensent, im Beste des Ahmed el Motri und mit besterer

Ueber eine Recension in den Gott. Anzeigen. 295 Benutung der Art de verifier les dates und des Vinge literario, der Geschichte Spaniens unter den Arabern eine ganz veränderte Gestalt geben wird. Wir werden ihn alsbann ohne Zaudern als Imperator begrüßen.

Bercht.

Geschichte scheint er gegen seine Gewohnheit einmal auf un. mahre Quellen gestoßen zu fenn. Denn er behauptet, und Die Orientalisten tonnen es in ben Gottinger Anzeigen auf arabifch lefen, Pelano fen als Geißel in Corbova gelaffen worben und gur Zeit Alhor's (Al-haour's), ber Spanien fcon 716 verlaffen mußte, zu feinen Landeleuten entflohn. Reu ift bas eben nicht, nur Schabe, bag es auch nicht mahr ift. Wie fommt es aber, bag unter allen Stellen, bie fich auf die vorliegenden Geschichten beziehen, gerade nur die angeführt wird, mo Mofri mit bem Recensenten in Wiberspruch ist? Warum belehrt er uns nicht über die Geschichte Witiza's und Julian's, wo Motri die wahren Quellen enthält? Bufte er nicht, bag Murphy (Shatespeare und horne), ber ja hanptsächlich Motri folgt, die Sache schon mitgetheilt hat? Gollte er vielleicht Murphy nicht gelesen haben ? Es heißt in bessen History of the Mahometan empire in Spain London 1816 S. 79: "who (Pelano), being settled at Cordova as a hostage for the chief man of his country, fled from that city whilst Alhurru-bn-Abdirrahman ruled, in the year 98 of the Hijra." u. f. w. Bei Pelano wird in Parenthefe belehrend hinzugefügt, "beffen Rame an nelaros erinnert." Das ift ohngefahr ebenfo, als wenn man fagen wollte: "ber große Drientalift Silvestre be Sacy, bessen Rame an silva erinnert." Ift biefer Pelagius etwa ber Erfte, ber ben Ramen geführt hat? Gin wenig gelehrter und ingeniofer mare es, wenn man an bie Purpurfarbe, pelagium, bachte, worauf fich noch allenfalls eine scharffinnige Sypothese nach bem neuesten Geschmad bauen liefe.

Rach allem Obigen granzt es an bas Wunderbare, baß Recensent, wie er S. 2075 versichert, mit den von Aschbach gewonnenen Resultaten "nach sorgfältiger Prüfung" sast durchgängig einverstanden ist. Bezieht sich aber dieses Einverständnis, im Gegensatzur Geschichte der Ommaijaden, nur auf das zunächst vorhergehende, das Entstehen der christlichen Reiche in Spanien, so dursen wir erwarten, daß der Recensent, im Besis des Ahmed el Motri und mit besserer

Ueber eine Recension in den Gott. Anzeigen. 295 Benutung der Art de verifier les dates und des Vinge literario, der Geschichte Spaniens unter den Arabern eine ganz veränderte Gestalt geben wird. Wir werden ihn alsbann ohne Zandern als Imperator begrüßen.

Bercht.

Ueber Bignon's Geschichte von Frankreich vom 18. Brumaire (1799) bis zum Frieden von Tilsit. \*)

Uls Bignon, dem von Napoleon in feinem Testament ausgesprochenen Buniche gemäß, Die Geschichte ber frangofischen Diplomatie von 1792 bis 1815 ju schreiben beschloß, fühlte er felbst, bag er einen schlüpfrigen Boden betrete, auf bem er amei feindlichen Partheien, welche beibe ben Grundfat haben: wer nicht für und ift, ber ift wider und, wohlgeruftet gegenüber stehen muffe. Bahrend die Ginen ihn ber Undankbarkeit beichulbigen, werben ihn bie Anbern als Schmeichler und Schonfarber anklagen. Er hat fich baher bemüht, in ber Borrebe ju feinem Werte in einem Gefprache zwischen bem Geschicht schreiber und seinem Leser bie Borurtheile gegen seine Unpar-"Ich will für Napoleon weber theilichkeit zu zerstreuen. Sleiban noch Paul Jovius werben, bie Rarl V. feine Lugner nannte, weil ber Gine ju viel Bofes, ber Andere ju viel Gutes von ihm gefagt habe. Ich will suchen, gerecht ju fenn." - Eitles Bemühen, - entgegnet ihm ber Leser - Sie merben

<sup>\*)</sup> Histoire de France depuis le 18 Brumaire jusqu' à la paix de Tilsit p. M. Bignon. Bis jest 4 Bande, welche bis zur Schlacht von Austerlig gehn. Dieses Werk ist eigentlich nur ein Theil einer größern Arbeit besselben Berk., welche bie Zeit von 1785 — 1815 umfassen soll. Auf bem Titel steht bas Motto: "Jo l'engage à serire l'histoire de la diplomatic française de 1792 à 1815." Testament de Napoléon.

feine Fehler, feine Ungerechtigfeiten, feine Berbrechen, vielleicht ohne es zu wollen, verhüllen, milbern. "Seine Febler? Seine Ungerechtigfeiten? Warum? Er war Mensch; er bleibt noch groß genug. Seine Berbrechen? Gir Balter Scott führt brei Thatsachen an, bie man so nennen konnte. 3mei berfelben merben von biefem Schriftsteller felbst in Wer magte es, bas britte ju leugnen ? 3meifel gezogen. Ich werbe die Wahrheit sagen." Und weiter unten: "3ch fage nicht wie Neftort ,,ich habe mit Mannern gelebt, bie beffer waren, als 3hr," aber ich fage Euch: ich habe mit ben meisten Menschen gelebt, bie historische Personen geworben find; ich habe die Raiser und die Konige, die Staatsmanner und bie Rrieger gefannt. Ift es benn ein Unrecht, bie Dinge und die Menschen in ber Rabe gesehen zu haben? Es mare bas Unrecht ber besten Beschichtschreiber Italiens. eines Guicciardini, Macchiavell und Fra Paolo. Man wirft mir vor, ich murbe mit meinen Leidenschaften und Borurtheis len ichreiben. Berbet Ihr mich nicht mit ben Gurigen lefen? Uebrigens ift die Rluft, welche die Vergangenheit von bet Gegenwart trennt, fo tief, bag auf bem Ufer, auf welches ber Schiffbruch mich ausgesett hat, Die Leibenschaften, Die mich vielleicht im Sturm bewegten, wohl gedampft fenn tonnen. Damit Gie im Stande find, mich gang zu beurtheilen, will ich Ihnen eine Uebersicht meines politischen Lebens geben. Nachdem ich 1797 die diplomatische Laufbahn betreten hatte, führte mich mein Geschick in die Schweiz mahrend ber Revolution von 1798; nach Italien in ben Ungludefällen von 1799; nach Berlin in Preugens glücklichen Sahren von 1800 bis 1804; und nach einem dreifahrigen Aufenthalt in Raffel führte es mich wieber nach Preugen (als Generalabe ministrator bes eroberten Landes) in den unglücklichen Tagen diefer Macht von 1806 bis 1808. Ich war (als Genes neralabministrator) in Wien 1809, in Warschau und Wilna 1811 und 1812, in Rrafau und Dreeben 1813. 3ch kehrte nach Krankreich gurud mitten burch bie feindlichen heere 1814." - Darauf - fragt ber Leser weiter - murben

Sie politischer Schriftsteller? - "3ch sah die frangoniche Ration entmuthigt, an fich felbst verzweifelnd; ich fuchte ihr ju zeigen, was fie im Bergleich mit allen Dachten Enropa's fen, und biefe lage war herrlich (admirable), wenn nicht Menfchen, welche Franfreich nicht fannten, bie Regierung irregeleitet und neue Sturme hervorgernfen hatten. Bu gleider Zeit vertheibigte ich ben ehrwarbigen Ronig von Sadfen gegen ben auf bem Wiener Congres ersonnenen Plan, ibn gu berauben; benn ich fann mit Stolz bie Bemertung machen: wenn ich viel, vielleicht zu viel geschrieben habe, fo habe ich wenigsteus meine Feber nur bagu gebraucht, bie Schwache gegen die Gewalt zu vertheibigen. Ich habe ben Großherzog von Baben vertheibigt, als man fein land ju gerftudeln brobte, Die constitutionelle Monarchie von Reapel gegen Die Congresse au Troppan und Lanbach, die Rurften von Anhalt gegen Prengen, bie Rechte ber Rationen gegen bie beilige Miance, und die gange Menschheit in meiner Abhandlung über die Aechtungen. \*) Gobann ergahlt er, wie und warum er in ben hundert Tagen Dienste genommen, wie er mit Buille minot, Davoust und bem Grafen Bonby bie schlecht gehaltne (trop mal observée) Convention unterzeichnet habe, die ben Berbundeten jum zweiten Mal die Thore von Paris gedfinet; feine Wirkfamkeit als Deputirer; feine Abneigung sowohl gegen Despotismus, wie gegen Revolutionen, wobei uns gefagt wird, Rapoleon's Despotismus fen nur eine Dictatur gewesen, und zwar eine nothwendige, benn Rapoleon habe nicht bie Freiheit gewollt, sondern bie herrschaft Frankreichs (la suprématie de la France) über Europa.

<sup>\*)</sup> Ebler Mann! Aber, wenn man fragen barf, vertheibigten Sie, als Rapoleon noch lebte, auch die Könige von Portugal und Sarbinien, ben Kurfürsten von heffen, ben hetzog von Oldenburg, den herzog von Braunschweig, den Fürsten von Dranien? — Einige gute Bemertungen über das Wert des proseriptions, wodurch sich Bignon um das ganze Menschengeschlecht verdient gemacht haben will, sindet man in Lucchesini's Schreiben an den Professor Baleriani, hinter dem zweiten Bande seines Werts über den Rheinbund.

Darauf entwickelt herr Bignon feine Grundfage über Geschichtschreibung. Er verwirft bie auslandische Theorie, wonach Geschichte bie (Darstellung ber) Entwickelung ber Menschheit fen, welche (Menschheit) ans fünf Elementen beftehe, ber Industrie ober bem Ruglichen, ben Gesegen ober bem Gerechten, ben Runften ober bem Schonen, ber Religion ober bem Beiligen, und ber Philosophie ober bem Wahren; bie frangofischen Theorieen, nach welchen bie Beschichte die Begebenheiten entweder mit ober ohne Lob und Tadel barftelle, seven viel einfacher; übrigens habe er fich burchaus tein Spftem zu Gunften irgent einer Schule gemacht, und billige fie gewiffermagen alle, and führe ihn bie Ratur feiner Arbeit ju einer gang neuen Urt, Geschichte ju fchreiben. \*) Für die meisten Geschichtschreiber, fahrt er fort, ift ber diplomatische Theil nur eine oft unmerkliche Zugabe; in meinem Werte wird fie großen Raum einnehmen. Aber vor allen Dingen muffen wir und über ben Ausbruck verftanbigen. Die Politik ober bie Wiffenschaft ber Staatbintereffen gehört allen ganbern und allen Zeiten an. Die Diplomatie, wenn man in ihr nur bas Wertzeug fieht, beffen fich bie Politit bebient, um den Intereffen, die fie verfolgt, ben Sieg ju verschaffen, steigt ebenfalls bis zum Ursprung ber ersten Berhältniffe ber Bolter unter fich hinauf; aber wenn die Politit und die Diplomatie so alt find, als bie Trennung bes menschlichen Geschlechts in verschiedene Bolferschaften, fo find ihre Wirt-

<sup>\*)</sup> Mit ben fünf Elementen ift Cousin gemeint. Aussührlicher spricht Capefigue in der Borrede zu seiner Histoire de Philippo-Auguste, von S. XI an, über die neuere Geschichtschreibung in Franktreich; es gebe zwei Schulen, eine beschreibende (descriptive), welche die Sachen erzähle wie sie sie sie sinde, und eine ration elle und systematische, welche die Thatsachen zu einem Ganzen ordne, um allgemeine Ideen daraus zu entwickeln: in der Ersteren stehe Bazrante, in der Zweiten Guizot obenan; Thierry suche beide Schulen zu verschmelzen. — Warum Bignon seine "einsachen" Theorien französische ausschließliches Eigenthum in keiner Beise.

samteit und die Kormen ihrer Wirksamteit nicht immer Dies felben gewesen. Chemals hatten bie Gefandtichaften einen befondern, bestimmten 3med. Die stehenden Gefandtichaften find eine Schöpfung unfers neuern Europa's. Diese Permanenz ber Gesanbtichaften, Die in allen hauptstädten Europa's Die Befandten ber verschiedenen Dachte fich gegenüber stellt, bat eine neue Art Diplomatie erzeugt, die immer bewegt, immer lebenbig, eine Urt beständiger Rechtübung ift, wo ein Jeder fich bemuht, Intriguen ju fnupfen ober ju lofen, Schlingen ju legen ober ju meiben, die schwache Seite feiner Gegner auszuspähen, ober fich gegen fie zu vertheibigen; mo bie Baffe, beren Erfolg am unfehlbarften und ficherften mare, Gerabheit und Rechtlichkeit, eben biejenigen find, beren man fich am feltensten bedient. Diese neue Art Diplomatie, welche ben Bolfern in vielen Beziehungen verberblich ift (man erinnere fich, bag ein Diplomat spricht!), hat auch ber Geschichte einen töbtlichen Streich verfett; auf ber einen Seite hat fle ihr einen Theil ihrer Gewißheit genommen, auf ber andern hat fie ihr in fehr vielen Beziehungen ihre Burbe und ihren Blang geraubt. Bu ben schönsten Seiten ber Geschichtschreiber bes Alterthums gahlt man fast immer die Reben, welche fie ben Befandten in den Mund legen, die beauftragt find, Rlage au führen ober gu broben, Bunbnig gu ichließen ober Genugthuung zu forbern. Das Talent bes Geschichtschreibers ents faltet fich mit Borliebe in ben Berhandlungen, welche biefe Gesandtschaften veranlaffen u. f. w. Diesen Bortheil entbehren unfere Schriftsteller. Es ift ihnen nicht nur unmöglich, bie Mahrheit zu verschönern \*), fie find auch fast niemals gewiß, fie genau zu tennen; es ift ihnen oft unmöglich, ben Schleier, womit fich unfre jegige Diplomatie zu verhüllen pflegt, ju burchbringen. Die befannt gemachten Bertrage, beren wichtigste Bestimmungen aber guweilen geheim bleiben,

<sup>\*)</sup> Man merte sich ben Ausbruck, bie Wahrheit verschönern embellir la verite! Wer in Bukunft über historische Runft schreibt, barf nicht vergessen, ein Kapitel von ber Wahrheitsverschönerung einzuschalten.

Die Mittheilungen, welche bie brittische Regierung bem Parlament macht, we weit es nothig ift, um bie ministerielle Berantwortlichkeit ficher zu ftellen, und, für die Periode, die und beschäftigt, in Frankreich Bonavarte's Befanntmachungen, - bas find die Urfunden, welche bem Geschichtfchreiber gu Bebote ftehn, aber wie viele Sachen bleiben ihm verborgen! Rapoleon hat bies gefühlt, und um biefem Uebelftand zu begegnen, hat er mich beauftragt, von ber Diplomatie an Belehrung und Interesse wieder zu fordern, was die Geschichte an Pomp und Reierlichkeit burch fie verloren hat. Diese Ibee tann mit ber Beit fruchtbar werben. In geschickteren Sanben, als die meinigen find, wird fie einft ein neues Suftem hiftorischer Composition hervorbringen, welches dem jegigen Bustande ber Gesellschaft, besonders ben Bedürfnissen freier Bol. fer, angemeffener ift. Einige Rebnerbuhnen mehr, vor welchen bie Diplomatie jährlich erscheinen muß, werben allmählich alle ihre Beheimniffe entschleiern. Die Mittheilungen aus Paris, London und einigen andern Sauptstädten merben fich gegenseitig aufflaren und ergangen.

Rur die Zeiten feit dem Unfange der Revolution bis jum Jahre 1815 ift weder in England, noch in Frankreich Alles ju Lag geforbert, und vielleicht mahlte ber Gefangene von St. helena gur Ausführung bes Wertes, beffen 3bee ihm angehört, gerade beshalb einen Mann, ber ben Begebenheiten biefer Epoche nicht fremb gewesen ift. Seiner 3bee treu, werbe ich mich nicht barauf beschränken, wie man gewöhnlich thut, die öffentlichen Resultate ber Unterhandlungen vorzulegen. 3ch werbe zuweilen in Einzelheiten eingehen, die entweder gar nicht ober nur fehr Wenigen befannt geworben find. Durch meine frühere Stellung begünstigt, tenne ich nicht nur einen großen Theil ber Thatsachen, die ich zu erzählen habe, fondern weiß auch, wo die fehlenden zu finden find. - --Wenn mir baher auch jebes andere Verbienst abgeht, so merbe ich doch nothwendig bas Gine haben, bag ich manche besonbere Umftanbe mittheile, bie man anderewo vergeblich fuchen mürbe.

Rach biefen Bekenntniffen bes Berfaffere lägt fich ber Werth feines Buches mit ziemlicher Sichemeit beurtheilen. Der Berfaffer gehört bei aller Partheilichkeit für feinen gefürchteten und verehrten Raifer, bie er umfonft zu verbergen fucht, boch nicht zu jenen fteifen Unverbefferlichen, Die noch beutiges Tages an einen unfehlbaren Ravoleon glauben, bie jebes Miggeschick burch Berrath ober burch bie Kehler seiner Untergebenen erflären, furz nach benen Rapoleon überall Recht, jeber Gegner ober Tabler überall Unrecht bat: er ertennt an, bag Rapoleon ale Opfer feiner eigenen, unbegrans ten Ruhmfucht und Berblenbung, ober mit andern Borten. bag Rapoleon burch Rapoleon gefallen ift, und giebt baburch feinem Berte eine fichere Grundlage, mabrend bie Anbern ihre weithin glanzenden Tempel zu bes heros Ruhm bei ber Rachwelt meistentheils auf Sand gebaut haben. Da er überbem flatt der Rriegsgeschichten, die ihm Nebensache find, baupt fächlich und ausführlich basjenige mittheilt, was weniger befannt ift und mas er genau tennen gelernt hat, bie biplomatischen Berhandlungen, so unterliegt es feinem 3meifel. daß Bignon's Wert, felbft burch ben Widerspruch, ju bem es vielfach berausforbert, Die Renutnig unferer Zeit wefentlich förbern wirb. Dag er von aller, wir möchten fagen, nationeller Partheilichkeit gang frei fen, forbert man gar nicht. Man lächelt, wenn er bie Einwerleibung Piemont's vertheis bigt und auf berselben Seite (II, p. 6.) bas Streben ber Deutschen, ihr lintes Rheinufer wieder zu erobern, als frembe Sabgier, avidité étrangère, bezeichnet, mahrend gewiß and nicht Ginmal im gangen Buche bas Wort frangofische Sabgier vortommt. Man lachelt, wenn auf berfelben Seite gang ernfthaft ergablt wirb, Rugland und Preugen hatten bem Erften Conful jur Erwerbung von Mantua Glad gewünscht, ober wenn und wenige Zeilen nachher versichert wird, überall, namentlich in Berlin, sen die Taubenunschuld ber Frangofen gewarnt worben, ja nicht auf einen langen Frieden mit Deftreich zu rechnen. Das Schwächste wird die Darstellung ber Berhaltniffe ju England fenn, ba die leidenschaftliche

Stimmung, die bier überall hervorbricht, ben Blid bes Be-Schichtschreibers nothwendig truben muß. Dies zeigt fich recht auffallend in ber Art, wie er ben Berfuch mit ber Bollenmaschine ergahlt. Er bat feinen Beweis, bag bie englische Regierung an diesem Ereignif ben mindesten Antheil gehabt habe; Bonaparte felbst flagte die Demagogen, die Jacobiner an; nach Bignon waren es Chouan's, bie aber natürlich von Ditt, ber unserm Berfaffer überhaupt ein Grauel ift, inbirect baju verleitet worden waren. Er fagt Th. I. S. 342: "Rie male, wenigftens will ich bas gern glauben, hat herr Vitt ober Lord Grenville gu jenen Rafenden gefagt: "geht bin und ermordet ben Ersten Conful!" Aber Bere Ditt, aber bas gange englische Ministerium fagte ben leibenschaftlichften ber Emigranten, Bendeer und Chouan's: "ber Erfte Conful if unser Feind, wie ber Eurige; wir trachten nur, wie Ihr, ihn zu fürzen; wir schreiben Guch weber bie Mittel, noch Die Art vor, aber jedes Uebel, mas bem republifanischen Frankreich jugefügt wirb, ift ein Bewinn für England, mofür es Euch Dant miffen wirt. Wollt Ihr Gold und wieber Bold? Unfere Raffen fteben-Euch offen. Geht, eine gemeinschaftliche Rache treffe ben Urheber unserer gemeinschaftlichen Demuthigungen!" Deiß Bignon, wo und wann Ditt fo gesprochen ? D! barauf tommt es nicht an. Er muß so gesprochen haben, und ba er nun, wie fich a priori beweisen läßt, wirklich so gesprochen bat, fo ift es sonnenklar, bag er ein indirefter Meuchelmorber ift. Ja, Berr Bignon glaubt fogar, in feinem Urtheile nach fichtig (indulgent) ju fenn, und bes ruft fich babei auf die Reben im englischen Parlament. Geschichte murbe ein wunderlich Ding werben, wenn man jedes heftige Wort, im Unterhause ober in ber Deputirtenfammer gesprochen, als hiftorifchen Beweis hinnehmen wollte! Die sehr solche Sophistit, womit fich Alles beweisen läßt, was man beweisen will, die Burbe bes Gefchichtschreis bers erniedrige, durfen wir wohl feinem unbefangenen und mahrheiteliebenden Menschen erft auseinander segen. Un biefer Stelle aber ift die Sophistif überbem auch fo platt, baß

man nicht begreift, wie ein Mann, ber so lange in biplomæ tischen Berhaltniffen und Umgebungen gelebt hat, bei allem Bag boch nicht fühlte, er ichreibe hier etwas Rnabenhaftes, was feine Beltkenntnig in übeln Ruf bringen tonne. Um sich ben Unterschied zwischen einem besonnenen und einem leibenschaftlichen Urtheil, einer einfachen und einer lächerlich rhetorischen Darftellung, die einer miglungenen Nachahmung bes Livius gleicht, recht anschaulich zu machen, vergleiche man, mas Bourrienne, ber fich übrigens auch arge Dinge erlaubt hat \*), im britten Capitel bes vierten Banbes (S. 37 n. f. ber Stuttg. Ausg.) über benfelben Begenstand faat. Sat fich herr Bignon vielleicht Rapoleon zum Mufter .ge nommen? Als der Moniteur vom 27. Germinal ben Tob Paul's I. und bas Einlaufen einer englischen Rlotte in die Offee mittheilte, wurde nicht nur jeder Sat durch brei Ausrufungszeichen bem Nachbenken ber Lefer besonbers empfohlen, sondern es murbe auch mit burren Worten binguge fügt: "l'histoire nous apprendra les rapports qui peuvent exister entre ces deux événements!!!" Ra in einer Note. welche Talleyrand 1804, als Antwort auf Ruglands Rlage über bie Berletung bes Bolferrechts bei Berhaftung bes Berjogs von Enghien, an herrn von Dubril richtete, murbe England officiell, und zwar, wie Bignon (III, p. 440) pernichert, auf Napoleon's ausbruckliches Verlangen, ohne Umschweif angeklagt, Paul I. ermorbet zu haben. Die Stelle ift au merkwürdig, um nicht wortlich angeführt zu werben. "La

<sup>\*)</sup> Man vergleiche das Schriftchen des Freiherrn vom Stein: herr von Bourrienne und Sahla. Frankfurt a.M. in der Bronnersichen Buchhandlung. — herr vom Stein urtheilt darin auf der letten Seite über Bourrienne's Buch im Allgemeinen: "So sehr ich mich über die Art zu beklagen habe, in welcher in den Memoiren des herrn von Bourrienne meiner gedacht wird, so muß ich nichts bestoweniger einraumen, daß dieselben Materialien von hoher Bedeutung und nicht geringem Werthe für die Geschichte, vornehmlich für die Geschichte jener Begebenheiten enthalten, von welchen er Zeuge gewesen." Solche Unpartheilichkeit ist ehrenwerth.

305

plainte que la Russie élève aujourd'hui conduit à demander, si, lors que l'Angleterre médita l'assassinat de Paul I, on eut eu connaissance que les auteurs du complot se trouvaient à une lieue des frontières, on n'eut pas été empressé de les faire saisir." (T. III, p. 439.) Ratürlich brückte Dubril in seiner Antwort bas Befremben seines Hofs über biese Berläumdung aus, die zugleich im Herzen Alerander's die schmerzlichsten Erinnerungen hervorrief; aber, wer sollte es glauben, in diesem Schritte sieht Bignon (p. 447) nichts als eine unbegreisliche Großmuth, also eine Thorheit! Warum ließ man nicht den Berdacht auf den ohnehin gotts losen Engländern haften?

Da es passender scheint, bevor eine umfassende Kritit gegeben wird, die Erscheinung der noch sehlenden Theile abzuwarten, so brechen wir hier ab, und begnügen und, zwei Bruchstücke über den Frieden von Lüneville und den Tod Paul's I. mitzutheilen, die in verschiedenen Beziehungen eine besondere Ausmerksamkeit verdienen. Daß wir nicht immer wörtlich übersehen, sondern zuweilen abkürzen und nichtssagende Phrasen weglassen, wird unsern Lesern gewiß nicht unslieb seyn.

Die Friedensunterhandlungen zu Lüneville nach Bignon.

(T. I, p. 354.)

Das bitreichische Cabinet, welches einen Theil feiner Gewandtheit barin sucht, in unfern Tagen bie Reinheiten bes Mittelaltere ju bewahren (?), hatte feinem Befandten Bollmachten ertheilt, die in unbestimmten, zweideutigen Ausbruden abgefaßt waren, mas ihm erfaubte, je nach ben Umftanben bie eine ober bie andere Bedeutung anzunehmen ober zu verwerfen. Diefe Bollmachten ermächtigten ibn, ben Frieden in Berbindung mit bem Bevollmachtigten Gr. Großbrit. Maj. abzuschließen. Ronnte man aus biefen Ausbruden folgern, bag er ihn ohne Theilnahme Englande nicht schließen burfe? Der frangofische Unterhandler Juseph Bonaparte, welcher vorangehen wollte, ohne über bie Formen zu streiten, mar ber Meinung (ben 9. Rov. 1800), bag biese Bollmachten mit ben seinigen übereinstimmten, weil fie in Bezug auf England nicht restrictiv, fonbern nur facultativ fenen, b. h. indem fie die Befugnif ertheilten, in Bemeinschaft mit England zu unterhandeln, barum bie Befugnif. ohne baffelbe ju unterhandeln, nicht nahmen. Da Deftreich für ben Augenblick Zeit gewinnen wollte, fo verwarf herr von Cobengl biefe Auslegung, und behauptete, feine Bollmadten mußten im restrictiven Sinne verstanben werben. Schlacht von Sohenlinden mit allen ihren Folgen wird nothig

Die Friedensunterhandl. zu Luneville nach Bignon. 307 fenn, um der bestrittenen Phrase den entgegengesetten, wahren Ginn zu geben. \*)

Indes wurden boch, ungeachtet der verschiedenen Ausicht über den Sinn der östreichischen Bollmachten, und selbst in Folge dieser Verschiedenheit, mehrere Roten gewechselt. Ansstatt bei der Frage über den Frieden stehen zu bleiben, machte herr von Cobenzl Einsprüche gegen die Besehung von Todzana durch französische Truppen, wogegen der französische Minister erwiderte, daß diese Klagen ein Gegenstand sepen, über den sich die Obergenerale beider Heere hätten versständigen müssen. Da der Wiener hof damals entschlossen war, die Feindseligkeiten wieder zu beginnen, so wurde die Sprache seines Bevollmächtigten sesser, obgleich er formächrend den ernsten Wunsch aussprach, auf den Kall nämlich, daß

<sup>\*)</sup> Deftreich hatte ben 20. Juni 1800, feche Tage nach ber Schlacht von Marengo, unter ber Form einer Auleihe einen Subfibientractat mit England gefchloffen , worin es fich verpflichtete , vor bem 28. Rebruar 1801 teinen Separatfrieben mit Frantreich ju fchließen. Bignon t. L. p. 226. Martons Rocueil, VII. p. 387. um Beit zu gewinnen, batte Deftreich ben Grafen Saint Julien mit Friedensvorschlagen nach Paris geschickt, und ichon ben 29. Juli maren bie Praliminarien auf ber Bafis bes Friedens von Campo Formio unter viel vortheilhaftern Bebingungen, als spater zu Luneville, unterzeichnet worben. Allein Deftreich, fatt fie angunehmen, ichicte ben Grafen Saint Julien, weil er feine Bollmacht überfdritten babe, auf eine Reftung in Giebenburgen , und erklarte , bag es teinen Separatfrieben foliegen tonne , bas aber England bereit fen, an ben Unterhandlungen über einen Definitivfrieden Theil zu nehmen. Dieß wollte aber Bonaparte nur unter ber Bedingung zugeben, bas England vorher einen Baffenftillftanb schließe, und ben Frangosen gestatte, die von ben Englandern Blodirten Reftungen, besonbers Malta und Alexandria, mit Aruppen, Lebentmitteln und Rriegsbebarf zu verfeben. Naturlich ging England barauf nicht ein. Der Sauptgrund, weshalb Banaparte die Theilnahme Englands zuruckwies, lag in ber Furcht, baß es fich ber Abtretung bes linken Rheinufers wiberfegen mochte. Bignon t. I. p. 239. Man fieht hieraus mohl beutlich, bag es nicht ber oftreich ifche Diplomat Bergi. Schoell Hist. abreges war, welcher fophistisch auslegte. des traités de paix, V. p 841.

ber Erste Consul England babei zulaffen wolle, die Unterhandlungen fortzusegen. Aber außerdem, daß Frankreich nicht im Stande gewesen mar, fich mit ber englischen Regierung über einen Maffenstillstand gur Gee zu verständigen, zeigte ber frangofifche Bevollmächtigte in einer Rote vom 22. Nov., daß zwischen ben Angelegenheiten, welche Deftreich mit Franfreich gut erdriern habe, und benen, worüber Frankreich und England fich verftandigen mußten, teine Gemeinschaft fen, und baß biefe Berschiedenheit bie Bereinigung und bas Bufammenwirfen ber beiben Berbundeten unnut mache. " Das fummert England", fagte Joseph Bonaparte, "die Erschöpfung Frantreichs und Destreiche, und die Bermuftung von halb Europa? Bas fummert Destreich ber Untergang ber frangosischen Co-Ionien, bie Bernichtung bes hanbels und bie Berftorung alles Gleichgewichts zur See? Seitbem es erwiesen ift, baß England felbft bie Ermattung Franfreiche und Deftreiche gur Befriedigung feines Ehrgeizes benuten tann, ift es unpaffend, baffelbe zur Theilnahme an ihren Erklarungen einzuladen. wofern es fich nicht gang mit ihrer Lage gleichstellt (à moins qu'elle ne s'identifie avec leur situation). - - Batte bie frangofische Regierung ben Antrag gemacht, nur mit Deft reich allein zu unterhandeln, fo fonnte man vielleicht annehmen, es wolle bie Berbundeten trennen, um ben Rrieg mit England fortzusegen; allein fie hat Gr. faiferl. Daj. feinen Friedensvorschlag gethan, ben fie nicht zugleich an Se. Großbrit. Majestät gerichtet hatte. Sie hat eine Bedingung gemacht, unter welcher fie mit beiden Berbundeten vereint unterhanbeln wolle, fie hat an besondere Unterhandlungen mit ihnen teine Bedingung gefnüpft, und ift ftete geneigt gemefen, gleichzeitig, wenn auch nicht gemeinschaftlich, mit ihnen zu unterhandeln."

Die Discussion über biesen Text zog sich bis in die ersten Tage bes Decembers hinein, wo die Erneuerung bes Rampses in Deutschland den Angelegenheiten eine neue Gestalt geben sollte. Damals ging herr von Cobenzl einen Schritt weiter. Er schlug vor, neben einer offenen Unterhandlung, zu welcher

England pro forma zugelassen wurde, zugleich eine geheime und besondere zu führen, deren sämmtliche Grundlagen vorher festgesetzt werden sollten. Die wichtigste dieser Grundlagen war, das Destreich die Entschädigungen, die es dem Bertrag von Campo Formio zusolge in Deutschland zu fordern hatte, in Italien erhalten sollte. Unter diesen Bedingungen war der östreichische Gesandte ermächtigt, die Friedenspräliminarien zu unterzeichnen. Im Weigerungsfall hatte er Besehl, sich nach Franksurt zu begeben. Der Borschlag war bedenklich; er wurde der französischen Regierung mitgetheilt.

Die Bulaffung eines britischen Bevollmächtigten, unter welcher Form es auch fen, sowie ein neuer Waffenstillstand, mard verweigert, aber ber Erste Conful erbot sich, mit Defts reich einen Definitivfrieden ju unterzeichnen und die Ratification bis Ende Februars geheim ju halten; und um bie Auflofung bes Anotens zu beschleunigen, gab er in beutlichen und bestimmten Worten die Bedingungen an, unter welchen er gu unterzeichnen bereit fen : "Für Destreich die Linie bes Mincio mit bem Mantuanischen bis an ben Oglio; fur ben Großherjog von Toscana ein Staat, ber aus ben Gebieten von Ferrara. Bologna und ber Romagna gusammengesett wird; für ben Bergog von Parma, Toscana; für ben Ronig von Sarbinien Piemont bis an ben Seffa. Die cisalpinische Republit follte ben Sesia und ben Mincio zur Grenze erhalten." fer Antrag, welcher von frangofischer Seite einen lebhaften Bunfch nach Frieden bezeugte, mare fur bas Wiener Cabinet ein Gludbfall gemefen, wenn es verstanden hatte, ibn zu benuben; aber felbst Frankreich's Gifer machte biefem Sofe Muth, bie Anforderungen ju fteigern. Dhne feine Bemühungen um Bulaffung eines britischen Bevollmadztigten aufzugeben, verlangte Berr von Cobengl für feinen Sof bie Abda ale Grenze und bagu noch die brei Legationen, und die unbedingte Wiedereinsetzung sowohl bes Großherzogs in Toscana, als bes Ros nigs von Sarbinien in Diemont, mit erneuerter Drohung, wenn diese Bedingungen nicht angenommen wurden, nach Frankfurt abzureisen. Inzwischen batte ber Gieg von Sobenlinden (3. Dec. 1800) die Lage der friegsahrenden Mächte verändert, und der französische Bevollmächtigte anderto seine Burschläge, obgleich unbedeutend; allein der Graf Cobenzi beharrte mit berselben Festigkeit auf den Seinigen dis zum 26 December, wo der Wassenstillstand von Steper unterzeichnet war. Erst jest erklärte er, daß seine Bollmachten in swenltativem Sinne genommen werden sollten, und daß er ermächtigt sey, jedoch immer unter dem Siegel des Geheimnisses, Präliminarien zu unterzeichnen. Unter undestimmten Mittheilungen verstrichen noch fünf die seche Tage. Erst am 2. Januar nahm die Unterhandlung einen geregelten Gang, und das Resultat der Conserenzen wurde zu Protosol gernommen.

Destreich hat fich ben gunftigen Augenblick entschwinden laffen; man bewilligt ihm in Italien nicht mehr die Linie bes Mincio, es muß mit ber linie ber Etid gufrieben fenn. Seit ber vierten Conferenz, ben 15. Januar, hatte fich ber Graf Cobengl genothigt gefehn, in zwei große Grundlagen einzuwilligen, er hatte in ber Salbinsel bie Etich mit Ansnahme von Mantua, und für Frantreich in Bezug auf Deutschland ben Rhein als Grenze annehmen muffen. 2m 25. gestand er noch zwei Bebingungen von ber hochsten Bichtigfeit gu, bie Abtretung von Mantna, und die Giwilligung bes Raifers, augleich für fich und bas beutsche Reich gu unterhandeln. Bei biefer Gelegenheit hat man fpater bie schneibenbe Politif Bonaparte's angeklagt, welche ben Raifer gezwungen hatte, bie geheiligten Banbe ber beutschen Reichsverfaffung ju gerreißen. Diefes Grundgefet, hat man gefagt, bas Erhaltungsprincip ber Rechte ber Fürften und ber Staaten, mar nie verlett worden. Man irrt fich; biefes Grundgefet hatte fcon früher feine Ausnahmen gehabt, und bas Berfahren im Jahre 1801 war nur die Wiederholung eines ahnlichen Berfahrens, welches man 1714 in Raftadt und in Baben befolgt hatte. Uebris gens waren hier bie Schwierigkeiten, welche Deftreich machte, nicht fehr ernstlich gemeint. Es gab einen andern Punkt, worüber sein Wiberftand viel hartnadiger war, nämlich bas

Brincip ber Sacularisation ber geiftlichen Guter. Auf ber einen Seite gab fich ber Wiener hof bagu ber, ben erblichen Reichefürsten auf bem linten Rheinufer ihre ganber nehmen ju laffen, und auf ber anbern ftraubte er fich gegen bas eine gige Mtttel, welches man hatte, fie auf bem rechten Ufer m entschädigen. Diefes Spftem bildete bie Grundlage eines Plane, welchen ber Graf Cobengl am 16. Januar übergab, ber aber bei Frantreich teinen Eingang finben tonnte, ba Dieses fich vorgenommen hatte, Die weltlichen Kürsten nicht blos für ihren Berluft ju entschädigen, sondern auch ihre Befigungen ja vermehren, um biefe Rurften burch bie Bohlthat einer Bergrößerung, bie fie feiner Unterftugung verbanften, für fich zu gewinnen. Der Wiberstand ber frangolischen Regierung vermochte Berrn von Cobengl feine Rorberung abguandern. Er gestand bas Princip ber Entschädigung mittels Sacularisationen gu, ftellte aber bie geiftlichen Rurfürften mit ben Erbfürften in Gine Linie, und verlangte, daß fie ebenfalls auf bem rechten Ufer entschädigt murben. Da aber biefe Abanberung bem hauptzweck Frankreichs entgegen mar, weil fie allein einen großen Theil ber bisponibeln gelftlichen Guter in Deutschland verschlungen hatte, so wurde fie vom frangofischen Bevollmächtigten entichieben verworfen, obgleich ber öffreichische Minister fie mehrere Tage hindurch wieder vorbrachte und mit Barme vertheibigte.

Rachdem Destreich die drei Legationen lange für sich selbst augesprochen batte, war es endlich dahin gekommen, daß es dieselben, wie Frankreich gleich Aufangs vorgeschlagen, nur sin den Großterzog von Toscama forderte; allein die Zeiten hatten sich geändert, und Frankreich gab sich nicht mehr dazu her, diesem Hürsten anderswo als in Deutschland Entschädigungen zu bewilligen. Am 2. Februar übergab Joseph Basnaparte dem Grasen Sobenzl ein Ultimatum, welches den Tractat, mit wenigen Ausnahmen, ganz so enthielt, wie er geschlossen worden ist. Die französische Regierung hatte das mals einen großen Vortheil in der Unterhandlung; die Uebereinstimmung mit den Ausschles Paul's L. gab ihr großes Gewicht.

Politit ju entfernen fuchen wirb, beschlennigen fonnen. Gie idmiegen. Um wenigstens ben Schein ber Murbe bes bents fchen Reiche zu retten, wollte Preufen, bas Reich folle fich, indem es die verlangte Ratification ertheile, seine Rechte von behalten, befonders wegen ber furgen Frift, bie man ihm gelaffen hatte, feine Deinung andzufprechen. Diefer Antrag batte wenig Erfola. Der Reichstag genehmigte am 7. Mars ben Bertrag gang einfach, und am 9. beffelben Monate warb biefer Beldhuft vom Laifer bestätigt. Die Kürsten und Stagten bes Reichs, mit Ausnahme berjenigen, welche bie Rentralität im nordlichen Deutschland geschützt hatte, waren eine Beute aller Bermuftungen gewesen, bie von langen Ariegen ungertrennlich find. Weit entfernt baher, fich zu beflagen, ball man fle nicht zu einer langwierigern Unterhandlung zugezogen batte, die ihre Leiden nur vergrößert haben wurde, schäpten fle fich glücklich, daß Destreich fie in dem für fich selbst gefchloffe nen Bertrage mit einbegriffen hatte, um fo mehr, ba fie an allen in ihrem Ramen gemachten Abtretungen ichen zwei Jahre vorher bei bem Congres ju Raftabt eingewilligt hatten. und einige Artitel bes Friedensvertrags reichlichen Erfan boffen ließen.

Rach einigen unwesentlichen Bemerkungen, bie wir abergeben, fahrt Bignon fort:

Wenn der Bertrag von Lüneville durch seine Clauseln merkwirdig ist, so ist er es vielleicht nicht weniger durch das, was er mit Stillschweigen übergeht. Der Wener Hof, der durch seinen Widerstand gegen die Säcularisationen seinen deutschen Berbündeten jedes Unterpsand der Entschädigung entrissen haben würde, wenn Frankreich ihn nicht gezwungen hatte, dieses Princip anzuerkennen, hatte sich um seine italiemischen Berbündeten nicht viel mehr besümmert. Wan sieht in den Bedingungen des Lüneviller Friedens weder den Pahk berütssichtigt, noch den König von Neapel, noch den König von Garbinien. Der Pahst war in den Berhandlungen kunn genannt, und Destreich hatte sich kein Gewissen gemacht, die drei Logationen zuerk für sich und dann für den Geogherzog

von Toscana zu forbern. Die Zulaffung eines neapolitanis fchen Bevollmächtigten war nur einen Augenblick vom Grafen Cobengl in Unregung gebracht worden, um Beit gu gewinnen. Rur ben Ronig von Sarbinien war ber Eifer bes Diener Cabinets noch weniger lebhaft gewesen. In ber That hatte es biefem Cabinet auch schlecht angestanden, mit einer garte lichen Reigung für biefen Fürften gu prunten; benn es hatte ihn nicht nur zwei Jahre hindurch von feinen Staaten entfernt gehalten, ale es von ihm abhing, ihn wieder eingufeten, fonbern es batte fogar bie Graufamteit gehabt, als er auf Suworow's Einladung, ber ihn nach Turin rief, in Bertelli angekommen war, ihm bie Thore seiner hauptstadt ju verschließen. Uebrigens mar auch bie Frage fur Deftreich von feinem besondern Gewicht. Ein König von Sarbinien, ber zwischen die ligurische und die cisalpinische Republik eine geengt war, tonnte nur Frantreich's Bafall feyn. baber für Deftreich ziemlich gleichgültig, ob in Zurin ein Prafect ober ein Ronig wohnte, weil ber Konig felbft mur ein Prafect gewesen mare \*). Die Absichten bes Erften Confals mit Piemont waren bamals noch unbestimmt und ben

<sup>\*)</sup> hier ift Bignon mit fich felbft in Wiberfpruch. Er fagt namlich tom. H. p. 126, wo er von bem allgemeinen Erftaunen fpricht, welches ber Friede von Amiens in gang Europa erregt habe. " und ber Konig von Garbinien ? fragte Graf Cobengl mit unruhiger Reugierbe. Gin gangliches Stillschweigen über bas Schidfal von Piemont fchien biefem Minifter unmöglich, gerabe wegen ber Bebeutung, welches biefes Stillschweigen haben mußte. Er fublte, und man machte ibm französischer Geits tein Geheimniß baraus, baß bas gangliche Uebergeben eines fo wichtigen Punttes bie unausbleibliche Bereinigung biefes Landes mit ber Republic in fich foliege. Die englische Regierung legte es bamals ohnstreitig ebenso aus; wir haben es aus Pitt's eignem Munbe gebort." — Bekanntlich erfolgte bie Bereinigung Piemont's mit Frankreich ben 11. Septbr. 1802, nachbem man fich burch einen geheimen Artitel bes mit Lucchefini am 23. Mai beffelben Jahres abgefchloffenen Entschädigungevertrags bie Buftimmung Preugens gefichert hatte. Durch ben 13. Art. biefes Bertrags, fagt Bignon tom. II, p. 328, garantirte ber Ronig von Preußen ber frangofischen Republit

316 Die Friedensunterhandl. zu Lüneville nach Bignon.

Begebenheiten untergeordnet. Man hat für gewiß ausgezgeben \*), der Erste Consul habe nach der Schlacht von Marengo dem Könige von Sarbinien den Antrag gemacht, in seine Staaten zurückzukehren, dieser Fürst habe sich jedoch geweigert, weil er ohne Destreich und England nicht unterhandeln wolle. Die Unwahrscheinlichkeit der Weigerung macht den Antrag sehr zweiselhaft. Ein so falscher Edelmuth ware ein Fehler gewesen, den sich das Haus Savoien wahrscheinlich nicht vorzuwerfen hat.

Obgleich die Wiedereinsetzung des Königs von Sardinien in Turin eine der Forderungen war, welche Paul 1. an Frankreich gestellt hatte, so waren die beiden Cabinette doch über diesen Punkt nicht in besondere Unterhandlungen getreten, indem der Erste Consul sich auf die Erklärung beschränkt hatte, daß die Wünsche des Kaisers zwar nichts enthielten, was sich nicht mit seinen eigenen Ansichten vereinigen ließe, daß er jedoch, bevor die allgemeinen Angelegenheiten geordnet würden, einen directen Bertrag zwischen beiden Mächten zu schließen wünsche. Hätte die Eintracht zwischen Paris und Petersburg länger gedauert, so wäre das Haus Savoien wahrsscheinlich damals wieder auf den Thron gestiegen. — Dringender war die Berwendung des russischen Kaisers für das Königreich Reapel. (Run folgen die neapolitanischen Angelegenheiten.)

<sup>1)</sup> bie Eriftenz bes Königreichs Etrurien; 2) bie ber italienischen Republit; 3) bie Bereinigung ber Lanber, welche bie 27. Militarbivision bilbeten, mit bem franzosischen Gebiet. — In einer Rote fügt Bignon hinzu: ber Marquis von Lucchesini, ber ben Bertrag unterzeichnet hat, huthet sich wohl, biese wichtigen Bebingungen in seinem Werk über ben Rheinbund zu erwähnen.

<sup>\*)</sup> Histoire d'Italie par M. Botta, tom. IV. p. 328.

## Der Tod Paul's I. nach Bignon \*). (T. I, p. 430.)

Die Urfachen, welche ben gewaltfamen Tob Paul's I. herbeiführten, find von zweierlei Art: fie beziehen fich theils

<sup>\*)</sup> Ein genauer Bericht über Paul's I. Tob wurde zuerft in einer fleinen, febr felten gewordnen Schrift gegeben, bie unter bem Titel: "Notice our la mort de Paul Premier, Empereur de Russie" in Paris ericbien. Einen zweiten enthalt bas fiebente Stud ber europaifchen Annalen vom Sahr 1807, po man auch einen Grundriß besjenigen Theils bes Michael'spalastes, wo ber Morb verübt ward, und die abweichenden Angaben ber Notice findet. In ben haupt= fachen ftimmt Bignon, ber feine Rachrichten theils in Berlin von einem ber Berfchwornen (I, p. 429), theils burch bie Berichte ber geheimen Polizei erhalten bat, mit ber Notice und ben europaischen Unnalen überein, fo baß alle brei Erzählungen fich gegenseitig beftatigen, berichtigen und ergangen. Leife Undeutungen im felben Sinne geschrieben, fteben in Brebow's Chronit bes 19. Jahrh. I. Seite 103. Auch ber Bf. bes 1804 in Frankfurt a. DR. erfchienenen Leben Paul's I., ein ruffifcher Stabsofficier aus Sumorom's Schule, glaubt über Paul's Tob noch einen Schleier ziehn zu muffen, ber jeboch bunn genug ift, um über bie Unsicht bes Bf. feinen 3meifel übrig zu laffen. In ber Utafe, wodurch Alexander feine Thronbesteigung ankundigte, murbe gesagt, Paul fen burch einen Schlagfluß ploglich in Die Ewigkeit verfest worben, und ber neue Raifer erklarte zugleich, ohne bie Regierung bes Baters zu ermahnen, bag er nach ben Gefegen und nach bem Bergen feiner weifen Großmutter, Ratharina ber Großen, regieren wolle.

auf die auswärtige Politit, theils auf die Bermaltung bes Innern. Jebe Störung bes handels zwischen Rugland und England ift für den ruffischen Abel fehr nachtheilig, indem fie bie Ausfuhr ber Erzeugniffe, worin ein großer Theil seines Reichthums besteht, vermindert. Das Embargo auf bie englischen Schiffe und ber Bruch, welcher bie Folge bavon war, hatten eine große Menge hoffnungen niebergeschlagen. hatte bie englische Parthei, die immer in Petersburg ift, und beren Anhanger theils aus Grundfat biefem Syftem ben Borgug geben, theile, weil fie wirkliche Befoldete England's find, um ihres Gewinns willen die Absichten biefer Macht beaunfligen, ungemein vergrößert. Richt geringer war bie Erbitte rung über einige handlungen Paul's, welche bie inneren Bei ber heftigfeit feines Charafters Berhaltniffe betrafen. mufite feine Gerechtigfeiteliebe oft irregeleitet werben, und nicht Alle, Die auf feinen Befehl bestraft ober verbannt mur ben, waren Berbrecher. Inbef mar man in einem ganbe. welches gewöhnt ift, ben Befehlen seiner Gerricher schweigenb ju gehorden, vielleicht weniger burch feine Sarten beleibigt, als burch feine munberlichen gaunen.

Unter biefen lettern maren zwei besonders lebhaft empfunden worben. Die Gine war ber finbische Eigenstan, ber in ben Kleibermoben ber republikanischen Frangofen einen Jacobinismus fah, und beshalb, felbft für ben gewöhnlichen Gebrauch in ben Straffen ber hauptstabt, bie Form und ben Schnitt ber Rleiber, die man in Frankreich schon vor ber Revolution trug, unterfagt hatte. Die Andere mar bie Erneuerung ber früher allen Ruffen, ohne Ausnahme bes Rangs und bes Geschlechts, obliegenden Berpflichtung, fobalb fie bem Raifer, einem Pringen ober einer Pringeffin bes taiferlichen Saufes begegneten, anzuhalten, ans bem Wagen zu fteigen und unbeweglich ftehn zu bleiben. Bei einer Nation, die fich in ber Rleibung, wie in ben Berhaltniffen beg gefelligen Lebens erft feit einem Jaffrhundert ber europäischen Sitte angeschlof= fen hat, halt man natürlich um fo mehr barauf, ben Beranberungen ober ben Fortschritten ber fremben Bebrauche ju folgen, als man baburch mit ben anbern Wölfern auch in ber Civilifation gleichen Schritt zu halten scheint. Durch biese Reigung Paul's, die Russen um ein Jahrhundert zurückzussühren, wurde der Abel ebenso in seiner Eigenliebe verletzt, als die Feinbselizseiten gegen England seine Einkänste schmäslerten. Du diesen Ursachen, wovon man das geheime Wirsten der englischen Parthei nicht trennen darf, rechne man noch den Ehrzeiz einiger Großen, die sich unter einer neuen Regierung einen Einsus versichden, der unter der damaligen Regierung zu schwer erreichdar, oder zu unsicher schien, und die Ratastephe vom 23. März ist erklärt.

Den Berschwornen zufolge wollte man nicht Paul's Tob, sondern nur seine Entsagung. Wenn ständische Bersummingen das verderbliche Recht, ihre Fürsten abzusehen, entweder verkassungsmäßig ausäden, oder gesehwidrig an sich reißen, so ist es möglich, daß auf die Absetung eines Königs nur seine Einkerterung (oder Berbannung) folge; wird aber ein Unternehmen bieser Art in einem Berein von Privatmännern geboren; dann heißt einen Fürsten absetzen nichts anders als sein Todesurtheil aussprechen. Nach einem solchen Beginnen, welches von aller gemeinsamen Garantie, die in einer großen Wasse gesicherter scheint, ganz entblößt ist, gibt od sit den Gtrassan keine Sicherheit, als über dem Grabe des ents shrowten Herrschers.

Einer ber Umftanbe, welche die unmittelbare Theilnahme England's an Paul's Tobe zu bestätigen schienen, war ber Ort, wo fich die Berschwornen zu versammeln pflegten. Dieser hand ber Frau von Gerobsom,

<sup>&</sup>quot;) Paul I. hatte ben kunnen Plan, 60,000 Mann burch Persien nach Oftindien zu schieden, um die Englander daraus zu vertreiben; zusgleich sollten drei Fregatten, die in Kamtschaffa ausgerüstet wurden, die englischen Handelsschiffe in den indischen Weeren wegnehmen. Man vergl., außer der Notice, kucchesint über den Acheindund I. S. 104 der d. Ueders. In Bezug darauf sagt Rapoleon dei Bourrienne (IV, p. 184. Stuttg.) j'stwie mar die porter, de concert avec le czar, un coup mortel à la puissance anglaise dans l'Inde.

meldes Lord Mhitworth mahrend feiner Gefanbtichaft in Ruffland täglich besucht hatte \*) Diese Dame war die Schwe fter ber Subofs, die von Paul abwechselnd verbannt und gurudgerufen, ihre Burudberufung vergeffen hatten und fich nur ihrer Berbannung erinnerten. Aber die Seele ber Berschwörung mar der Gouverneur von Petersburg, ber vertraute Minister, ber feit ber Entfernung bes Grafen Roftop fchin biefen Gunftling in bem unumschränkten Bertrauen Paul's erset hatte, ber General Vahlen. Wenn felbft in Republiten viele edle Seelen fich gegen Cafar's Freunde erheben, Die feine Morber geworben find, wie muß man ben Dann beurtheilen, ber in einer unumschränften Regierung bas innigfte Bertrauen bes Rurften gewinnt, und ftatt feine Stellung gu benuten, um einen irregeleiteten Beift auf beffere Bege gurudzuführen, feine ichonere Rolle fennt, als feinen Bohlthas ter ju verrathen? Wie man aber auch nber ben General Pahlen urtheilen mag, große Ruhnheit, Rraft und Raltblutigfeit wird man ihm nicht absprechen konnen. in einem Lande, wie Rufland, baran benft, einen Car vom Throne ju stoßen, fo muß man sich seines Rachfolgers verfichern; Pahlen unterließ baher auch nicht, fich an ben Großfürsten Alexander zu wenden; er stellte ihm vor, welche Uebel Die wilden Leibenschaften feines Baters hervorgebracht hatten. und suchte ihn zu überzeugen, bag von beffen Entsagung bie Wohlfahrt bas Reichs abhänge. Das Bertrauen mar gemagt. Alexander ermiederte es, indem er den General Pahlen bat, bem Raifer fortwährend mit Gifer ju bienen und wenigstens, so viel er vermoge, bas Unglud, was er nicht hindern konne, zu vermindern. Mehrere Monate gingen vorüber, ohne bag

<sup>\*)</sup> Als Lord Whitworth Petersburg verlassen mußte, folgte ihm die Gräsin Icredzoss; sie machte mehrere Reisen in die Hauptstadt, erwartete aber im Auslande den Erfolg der Dinge. Notice. — Auch Bourrienne sagt (III, p. 164): Le Lord Whitworth — — se retira à Riga, qui devint alors le foyer des grandes intrigues du Nord dont le dénoument sut la mort de Paul.

Paul's Handlungsweise fich im minbesten anberte, und es scheint gewiß, daß biefelben Menschen, die seinen Untergang beschlossen hatten, seine Berirrungen begunstigten, um die Strafe berselben'zu rechtfertigen.

Um den Großfürsten Alexander ju einem Entschluffe ju bringen, ber feine findliche Liebe emporte, mußte man ihn mit einem Nete von Täuschungen umgarnen, und ihn überzeugen, baf Daul's Argwohn fich fogar auf feine Gobne und feine Gattin erftrede. Pahlen that mehr; er erregte in Daul's Seele wirkliches Mistrauen gegen feine eigene Ramilie, er nahrte biefes Miftranen, fo bag, ale er fpater mit bem Groffürsten Alexander von feinen eignen, feines Brubers und feiner Mutter Gefahren fprach, biefes nicht mehr blos Gebilde der Phantafie waren. Paul wollte, wie Pahlen fagte, Alexander nach Sibirien, Constantin in eine Reftung, bie Raiserin in ein: Rlofter schicken \*). In ber That hatte Paul in seinen Unterredungen mit ber Kurstin Gagarin, welche bas male ber Begenstand seiner ritterlichen Reigungen mar, mehrmals Drohungen ausgestoßen gegen Personen, die ihm, wie er fich ausbruckte, fehr theuer gewesen maren. Die Gefahr mochte nahe feyn, aber Pahlen ftand zwischen ber Gefahr und bem Raifer. Es mare bem Groffürsten Alexander fchmer gewesen, einer fo fünftlich gelegten Schlinge ju entgehen. Bitternd für fich felbst und für feine Mutter, hingeriffen von Pahlen's Borftellungen, gab er feine Ginwilligung gur Ents fetjung feines Baters, jeboch mit ber ftrengen Bedingung, baß man nicht nach seinem Leben ftrebe, einer Ginschränfung. Die von Seite eines bis bahin gehorsamen und ehrfurchtsvollen Sohnes fehr natürlich war, bie aber zugleich bie gange Unerfahrenheit feines Aftere zeigt \*\*). Der Buffimmung bes

<sup>\*)</sup> Es ift beinahe exwiesen, bas bie beiben Groffürsten, Alerander und Constantin, im Begriff waren, auf irgend eine Festung geschickt zu werben, wo ihnen das Schickal bes unglücklichen Aleris Petrowitsch zu Theil geworben sehn wurbe. Europ. Ann.

Dann follte ein mit Schonung und Rudhalt abgefastes Manifest Braiv i. Geicichte. 1. 1.

Thronerben gewiß, eilte Pahlen, mit den hauptern der Bersichwörung die letten Berabredungen ju treffen.

Indeg mar eine indirecte Anzeige bes Anschlags bis zu Paul gekommen, und man hat geglaubt, Pahlen felbst habe bie Berwegenheit, gehabt, ihm biefe Anzeige zukommen zu lasfen. "Es bilbet fich eine Berfchwörung gegen mich," fagte eines Tages ber Raiser zu Pahlen. "Ich glaube es," antwortete diefer taltblutig. "Dein Sohn," fagte Paul weiter, "ift mit ben Berschwornen einverstanden." "Möglich," erwiederte Pahlen mit berfelben Raltblutigfeit. "Aber' Gie, Sie selbst find auch babei," fuhr Paul fort und heftete forschende Blide auf ihn. "Wenn ich nicht babei mare," erwieberte ber unerschütterliche Berschwörer, "wie konnte ich ibrem Bange und ihren Fortschritten folgen?" Er forberte ben Kaifer auf, ruhig seiner Wachsamteit zu vertrauen, und versprach, ihm ben nachsten Morgen über alles genauen Bericht zu erstatten. Diefes merkwürdige Berbor fant am 22. März ftatt \*).

von des Kaisers Berrücktheit als von einer Krankheit sprechen, welche Beit und geschickte Behandlung heilen wurden, und Alerander, indem er sich zum Regenten erklarte, sollte die Bersicherung von sich geben, daß er alle Rechte und Gewalten an seinen vielgeliebten Bater wiesder abtreten wollte, sobald es dem Allmächtigen gefallen hätte, ihm Sesundheit und Bernunst wieder zu schenken. Die sich hierauf bez ziehenden Ukasen wurden von dem Seneral Pahlen entworsen, und die zur Erhaltung der Ruhe und Sicherheit nöthigen Truppen von ihm ausgestellt, ohne daß sie von ihrer eigentlichen Bestimmung unsterrichtet wurden. Europ. Unnalen S. 10.

Diesen Gourier sing Pahlen auf. Roch am Morgen des Zags, an

Bon jest an war tein Zurudaehn moglich, es blieb nichts übrig, als die Ausführung zu beschleunigen. Die Verschwornen werben von Pahlen in Kenntniß gesett wie die Sachen ftehn. Man tommt überein, zwei Saufen zu bilben. Eine, unter Leitung bes Generale, foll mit bem Barberegis ment, beffen Obrift er ift, bie Ausgange bes Palaftes be-Der Andere, geführt vom Abjudanten bes Raifers, Rurft Subow, foll in bas Zimmer bes Monarchen bringen und seine Entsagung forbern \*). Paul war bamale im Michaelepalaft, mo er fich fichrer glaubte, wie anderswo, weil biefer Palaft, weniger weitlauftig, mit Bafteien umgeben mar, und weil die ganze Familie mit ihm darin wohnte. von feinem Amt als Abjudant, tam ber Rurft Gubow bis zur Thure von Paul's Gemach, wo zwei Sufaren Bache standen. Einer von ihnen, ergebner ober scharfsichtiger als ber Andere, wollte bem verbächtigen Saufen ben Gintritt mehren, murbe aber burch einen Gabelhieb zu weiterem Dis Man trat in Vaul's Zimmer. berstande unfähig gemacht. "Sire," fagte ihm Subow, "ich verhafte Sie im Namen des Raisers Alexander," und im nämlichen Augenblick über-

bem er ermorbet wurde, erhielt Paul auf einem Spazierritt einen Brief mit ben genauesten Rachrichten, allein ba in diesem Augenblide bas Pferd bes Kaisers stolperte, so nahm ber Türke Kutaisoss, Paul's Barbier und Oberstallmeister (über ben man bei Georgel Mémoires t. VI, p. 855 aussührliche Rachrichten sindet), den Brief ab, und dieser vergaß ihn nachher dem Kaiser zu übergeben. Die Großfürsten hatten dem Kaiser am Altar schwören mussen, daß sie ihm nicht nach dem Leben trachten wollten. Europ. Annalen und Notice.

<sup>\*)</sup> Pahlen fah vorher, daß ein solcher Auftrag nicht einem alten Gunftling anvertraut werden könnte, ohne zu einer Katastrophe zu führen, an welcher er keinen Theil haben wollte. Bon ber andern Seite wollte Zubow mit Sicherheit zu Werke gehn. Balerius Zubow blieb also. bei Pahlen, während ber Prinz Zubow und seine beiben andern Brüber, begleitet von siebenzehn Berschwornen u. s. w. Europ. Ann. Die Meisten der Verschwornen sollen betrunken gewesen sepn.

reichte man ihm die vorher aufgesete Entsagungeafte. Paul weigert fich, sucht fich ben Sanben, die fich seiner bemachtigten wollen, zu entwinden, und in biefem ungleichen Rampfe enbigt eine Scharpe, die man um feinen Sals gieht, ben Rampf und bas leben bes Ungludlichen. Alle Erzählungen ber Zeit baben bei biesem letten Umstande einen Mann genannt, ber später Alexander's Beere befehligte, ben General Benningsen \*). Während biefes schauberhaften Anftritts maren bie beiben Groffürsten in einem Zimmer unter bem ihres Baters. Constantin war erst am namlichen Abend und fast zur felben Stunde, wo die That geschehen sollte, in bas Bertrauen gezogen worden. Im Augenblick, wo Paul aufgehort hatte gu leben, fam ber General Pahlen an ber Spite feines Regimente im Palaft an, um, je nach ben Umftanben, entweber einen neuen Raifer auszurufen, ober als Paul's Bachter zu erscheinen und bie Morber ju verhaften. Das Berbrechen war gelungen; Pahlen begab fich jum Groffürsten Alexander.

Wie dieser ihn erblickte, war seine erste Frage, wie es bem Kaiser gehe; Pahlen schwieg und Alexander verstand dies Schweigen; er brach in Wehklagen aus, in Verwünschungen gegen die falschen, betrügerischen Freunde, und gegen sich selbst, daß er die Möglickkeit eines Verbrechens, bessen Schande sein ganzes Leben bestecken werde, nicht vorausgesehen habe. Sein Schmerz war tief und aufrichtig \*\*). Pahlen schien ihn zu theilen, ließ ihm freien Lauf, ergriff aber nachher ben

<sup>\*)</sup> Die Europ. Annalen nennen den Prinzen Zubow, beffen Bruber Nicolaus, Benningsen und Aschitscherin als biejenigen, welche den Kaiser erdrosselten. Im Augenblick als der unglückliche Fürst, seine Morder vergebens um Erdarmen anslehend, mit dem Tode gekämpst, habe ihm Prinz Zubow auf russisch zugerusen: Empfiehl bich Gott und trolle bich!

<sup>\*\*)</sup> Man sagte ihm, daß ber Borschlag, die Krone abzuschwören, den Kaiser so cheftig ergriffen, daß ihn gleich der Schlag gerührt hatte.

— — Er verwarf jeden Arost, und verschmähte den Ahron. Auf diesen Bustand erfolgte eine heftige Convulsion, welche mehrere Stunden dauerte. Notice.

gunstigen Augenblick, um ben jungen Fürsten zu erinnern, baß es nicht Thränen seben, was in solchen Umständen bie Sicherheit bes Reiches fordere, und bekleibete ihn mit den Insignien aller Orden, mit Ausnahme bes Malteserorbens.

Mit ber Berzweiflung bes Sohns mischte fich balb bie Man sagte ihr, ber Raiser sen gestorben. ber Kaiserin. Rein, fagte fie, er ift ermorbet, und verlief ihr Gemach, um fich zu Alexander zu begeben; man verweigert es, fle bricht in Heftigkeit aus, fie fallt in Dhumacht. fich indeß wieder, tommt gu ihrem Gohne, und burch eine jener Berirrungen, bie nur burch außerorbentliche Umftanbe erflart werben konnen, nimmt fle jest bie Regierung für fich felbst in Anspruch, ba fie mit ihrem Gemahl gefront worben Pahlen, ber mitten unter ben heftigen Bemuthebemes aungen bes Gohnes und ber Mutter fest und ruhig blieb. ließ ben Schmerz und bie ehrgeizigen Bunfche ber Raiferin fich Luft machen, und erklarte ihr bann, ohne Schwäche und ohne Aufwallung, Rugland bedürfe in feinem gegenwärtigen Buftanbe eines herrn, und ba biefer herr ein Gohn fen, beffen Liebe fie tenne, fo werbe fie alle Ehre ber Regierung genießen, ohne ihren Rummer und ihre Muhe. Gelbft er staunt über bie unbedachten Ideen, die in ihrer überraschten Phantasie aufgestiegen waren, tehrte bie Raiserin balb an ibrem eblen und großmuthigen Charafter gurud. Gie war bie Erfte, welche bem neuen Caar ihre Sulbigung barbrachte . Um neun Uhr hatte Paul mit feiner Kamilie zu Abend gespeist, um eilf Uhr hatte er aufgehört zu leben, und zwei Stunden fpater rief man feinen Nachfolger aus und bie Barben leisteten biesem ben Eib ber Treue. Man versichert, Alexander habe im Boraus eine Proclamation unterzeichnet. um feine Thronbesteigung angufundigen, und Pahlen's Borficht, die für jeden bentbaren Fall eine Art Sicherheit munschen konnte, macht biese Angabe sehr mahrscheinlich.

<sup>\*)</sup> Die Notice behauptet, Die Kaiserin Mutter habe teinen Schritt gethan, welcher ben Berbacht bes Chrigeiges erregen konnte.

Mm 23. Marz hatte Paul noch an feinen Gefandten in Berlin, ben Baron Krubener, eine Depefche ausgefertigt, Die er unterzeichnet hatte, und worin er diesem Minister wieberholt befahl, die preußische Regierung bringend aufzufordern, hannover zu besetzen, indem er auf ben Kall eines neuen Aufschubes bie Drohung beifügte, baf er es entweder felbit besegen, ober ben ersten Conful aufforbern werbe, es burch frangosische Truppen besetzen zu lassen. Dieser Depesche hatte ber General Pahlen bie Worte beigeschrieben: "ber Raifer befindet fich heute nicht wohl." Der Courier, welcher bie Depesche überbringen sollte, mar taum einige Stunden in Berlin, ale ein zweiter bie Rachricht vom Tobe bes Rais fere brachte. Diesen letteren hatte ber junge Raifer abgefchicft, ber bie traurige Neuigkeit unter einem Strom von Thranen, wie er fich in feinem Briefe ausbruckte. bem namlichen Minister mittheilte. Da man in Berlin auf bas erfte Gerücht von Paul's ploglichem Tobe augenblicitich pon Morb fprach, fo gab ber Gesandte, um ben Berbacht ju vernichten, bie Nachschrift ber Devesche vom 23. Marg gu lesen, worin ihm ber Anfang bes Unwohlseyns gemeldet worben war. Schon bieser fühne Burf bes General Pahlen beweist, bag er tein Mensch von gewöhnlichem Schlage war. Sein Benehmen zeigt eine mertwurdige Restigfeit und Beharrlichkeit, nichts in ihm ift unficher, nichts unberechnet. Alle feine Sandlungen in den erften Momenten ber neuen, wie in ben letten ber vorigen Regierung berechtigen uns wohl zu zweifeln, ob biefer bis zur Rühllofigfeit falte, bis gur Barbarei ftarte Charafter, - indem er bem Konigthume ben Rimbus, womit baffelbe, felbst im Interesse ber Bolter, umgeben fenn muß, abrig, - bie blutige Sitte bes ruffifchen Abels, fich von ben Czaren, beren Regierung ihnen unertraglich geworben ift, eigenmächtig ju befreien, nicht als ein natürliches Gegengewicht ber unumschränkten Gewalt betrachtete, und die Frage über Paul's Tob auf ben gefährlichen Grundfan gurudgeführt hatte, bag bas leben eines einzigen Denichen mit bem Glud einer gangen Ration, bem es im Wege

stehe, nicht in die Wasschale gelegt werden durfe. Es ift nicht meine Absicht, Schluffe zu ziehen, die in ihren Folgen so geschrlich sind, betrachtet man aber den Gang dieses Mannes, der sich immer gleich bleibt, so kann man wohl unentschieden sepu, unter welchem Gesichtspunkt man ihn am hartesten verurtheilen musse.

Ein Berfasser von Dentwürdigkeiten, welche bas Geprage eines glühenden Gifers für monarchische Grundfate tragen, nachbem er von Paul's Tod gesprochen, ben er für bie Kolge eines Morbes halt, ruft - ohne Zweifel in Berftrenung aus: "Belde Lehre für bie Ronige!" Benn Giner von ben fogenannten revolutionaren Schriftstellern bei ber Erzählung pon ber hincichtung Ludwig's XVI. eine folche Meußerung bingugefügt barte, fo murbe Frantreich nicht genug Generalprocuratoren, bie Generalprocuratoren nicht genug Requisitorien gefunden haben, um einen fo gottlofen Ausruf gu verbammen. Wird man sagen, daß man Ludwig XVI. und Paul I. nicht vergleichen konne? Gewiß wird bie Geschichte biese beiben Rurften nicht auf Diefelbe Linie stellen, aber Die weitere Ausführung bieses Sates murbe bas Strafbare bes Princips nur vermehren. Denn bann lage bas Berbrechen nicht in bem Angriffe auf bas Ronigthum überhaupt, sondern in bem Ungriffe auf diefen ober jenen Ronig. Man erschrickt vor ben unabsehbaren Folgen eines folden Grundfages. - . Diese Betrachtungen führen mich auf eine andere Frage. tommt es, bag ber gerechte Schmerz über ben gewaltsamen Tob eines Ronigs, ber in herzzerreißenben Schilberungen ausftromt, sobald von Kurften bie Rede ift, Die, wie Ludwig XVI. und Rarl L, von mahnsinnigen Demagogien verurtheilt werben, wie tommt es, fage ich, bag biefer Schmerz schweigt, wenn ber Fürst burch bie Sand feiner Soflinge fällt, bie fich nicht blos zu feinen Richtern, sonbern auch zu feinen hentern machen? Man funbigt eine orientalische Palast=Revolution an, und bamit ist man fertig. Es ift als ob man fich fürchtete fic Konigemorder zu nennen; und boch gibt es gegen zwei verurtheilte Ronige funfzig, Die ohne Urtheil

erwürst worden find. Ift ber Mord von höfling ind wes niger gehäsig, weil er häufiger ift, ober ware die Geschichte die Mitschuldige einer Aristotratie geworden, die im Könige nur Einen der Ihrigen erblickte, den sie sich zum Oberhaupt gesetzt hätte, mit dem Borbehalt, über ihn zu verfügen, sobalb er aufhörte, durch sie und für sie zu regieren?

Wenn es irgend eine Lage gibt, wo ein Fürst zu beklagen ist, so ist es gewiß die eines jungen Kaisers, der, durch das Recht seiner Gedurt auf den Thron gerusen, durch unglückliche Berhältnisse gezwungen ist, über den Leichnam seines Baters hinanfzusteigen, und die Menschen, welche ihm das schauderhafte Fußgestell bereitet haben, zu seinen Stüben zu wählen. In dieser Lage befand sich Mexander . Selbst die Wahl einiger von den Personen, die er beauftragte, seine Throndesteigung den verschiedenen europäischen Hösen anzuzeigen, beurkundete seine Dienstdarkeit \*\*\*). In Berlin sah man zu diesem Zweck einen jungen Mann aukommen, welcher, durch den Leichtsinn seines Alters fortgerissen und noch erfüllt

<sup>\*)</sup> Die Frage scheint uns leicht zu beantworten. Ein Pahlen ober Ankarstrom glaubt boch wenigstens sein Verbrechen mit ber Rothwendigkeit entschuldigen zu mussen; eine Versammlung von Stellvertretern des ganzen Bolks, welche ihren König mordet, behauptet
im Namen des Gesehes nicht etwa zu morden, sondern zu richten, und Niemand wird leugnen, daß ein Verbrechen, welches die
Form des Rechts annimmt und sich badurch zu heiligen sucht, von
allen das verderblichste ist, weil es die sittliche Grundlage des Staatsverbandes zerstort.

<sup>\*\*)</sup> Bignon bemerkt hierzu, eine hubsche, geistreiche Frau im Solbe ber französischen Polizei, Frau von B..... (vermuthlich dieselbe, bie nach der oben angesührten Biographie Paul's I. in Satschina wohnen durste), habe bei Gelegenheit einer Ceremonie kurz nach Alexander's Thronbesteigung an Fouche geschrieben: le jeune empereur marchait, procede des assassins de son grand-père, suivi des assassins de son père et entouré des siens. Gewiß lächelte Fouche, als er ausries: Voilà une semme qui fait du Tacite!

<sup>\*\*\*)</sup> Rach Berlin wurde ber Rammerherr Graf Gerebzow, nach Stocholm ber Obrift Pahlen geschickt.

von den Ideen, die bei einem Komplott gewöhnlich sind, uns aufgefordert die seltsamsten Dinge ausplauderte. Anfangs hörte man ihm aus Reugier zu und ermunterte ihn sogar, allein der unbesonnene Plauderer konnte bald aus der eisten Kälte, momit man ihn zurückließ, deutlich wahrnehmen, daß Handlungen, mit denen man sich in Petersburg brüstete, in Berlin mit ganz andern Augen angesehn wurden. Die allgemeine Kälte, die man ihm zeigte, war für seine Jugend eine ernste Lehre, die der Woralität des preußischen Hoss Ehre macht.

In Rufland mar bie Gemalt, Paul's Rachlag, ber Sitte gemaß, eine Beute ber Saupter ber Berfdwörung, aber fle theilten fle nicht als Freunde, sonbern tampften barum als Rebenbuhler. Ginig, ben herrn ju wechseln und bie laftigen Berordnungen in ber Bermaltung bes Innern aufzuheben. waren fie bagegen in Bezug auf die auswärtige Politit verschiedener Meinung. Ueberzeugt, daß eine schnelle Abhulfe ber Leiben bas beste Mittel fen, ihrer That eine Urt von dffentlicher Bustimmung ju verschaffen, wollten bie Subofe. welche überbem ber englischen Parthei zugethan maren, fofort Pahlen bagegen, ber bie Ausfuhr nach England freigeben. beffer unterrichtet, mehr Staatsmann mar, und eine eitle. auf Untoften ber bauernben Bortheile Ruflands erworbene. Popularitat verschmahte, wollte bie Grundfate ber Neutralitat, welche ber Gegenstand ber Confoberation gemesen maren, aufrecht erhalten. Mus biefer Spaltung an Alexander's Sof entstanden die Widersprüche, die sich balb zwischen ben Worten und ben Sandlungen bes ruffischen Cabinets mahrnehmen ließen, bis bie englische Parthei bie ftarfere murbe. worauf bas Embargo ben 18. Mai aufgehoben und einen Monat frater, ben 17. Juni, eine Convention gefchloffen murbe, burch welche Rufland nicht blos feine eignen Rechte. sondern auch die anvertrauten Rehte aller neutralen Nationen aufopferte.

Die Macht bes General Pahler nahte ihrem Enbe, und er war nicht ber Mann, burch Schonungen, die feinem

Charafter widerstrebten, ihre Dauer zu verlangern. Gin befonderer Umstand beschleunigte ben Augenblid. Die Raiserin Rutter hatte in einer unter ihrem Schute ftebenben Anftalt, worin junge abliche Kräulein auf Roften bes Staats erzogen werben, ein Gemalbe aufhangen laffen, auf welchem Paul 1. aus einer Bolte blidenb, feine Bolter aufforberte, feine Morber ju strafen. Dieses anklagende Bild ließ Dablen eigenmachtia wegnehmen \*). Die Raiferin Mutter, in ihrem Anfehn sowohl, als in ihrer Bartlichtete tief verlett, wendete fich mit aller Rraft ihrer Bormurfe um ihrer Thranen an ihren Sohn, und in Folge einer heftigen Edlarung gwifchen bem Raifer und feinem Minifter, Erhielt biefer (menige Tage nach feiner Ernennung jum Civilgouverneur von Petersburg) ben Befehl, fich in fein Gouvernement nach Liefland gu bege ben. Gine folche Strafe mar eine Gnabe; er wollte fie nicht; er legte alle feine Memter nieber (Ende Juni) und jog fich auf feine Buter gurud. ..

<sup>\*)</sup> Rach ber Notice befand sich bas Bilb im Findelhause, und stellte ben Kaiser auf seinem Sterbebette vor. Die Kaiserin Mutter drohte ben hof zu verlassen, wenn Pahlen nicht entsernt wurde. — Bahrscheinlich hangt Pahlen's Entserung mit der Lurzen Berhaftung der Subow's zusammen, die er veranligt haben soll. Uebrigens war es naturlich, das Alexander alle diese Menschen sobald als möglich aus seiner Rahe zu entsernen suchte, da er sie, ohne das Leben seiner Familie und die Ruhe des Reichs auf das Spiel zu sehen, nicht so strafen konnte, wie sie es verdient hatten.

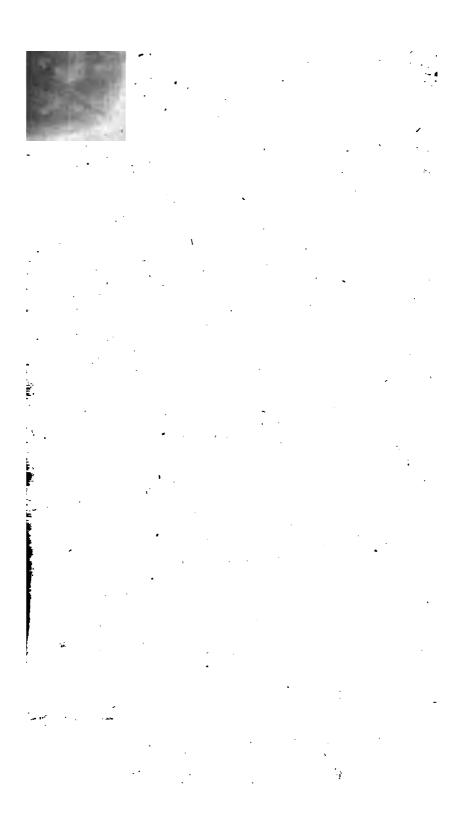

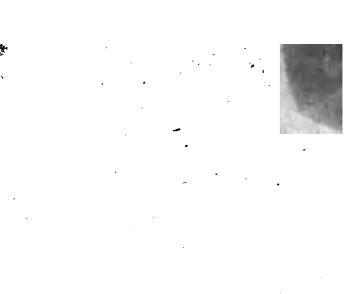

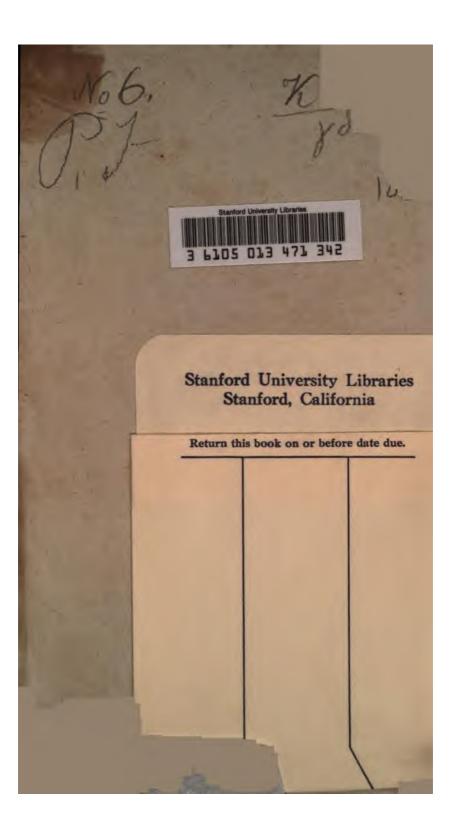

